



# The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA





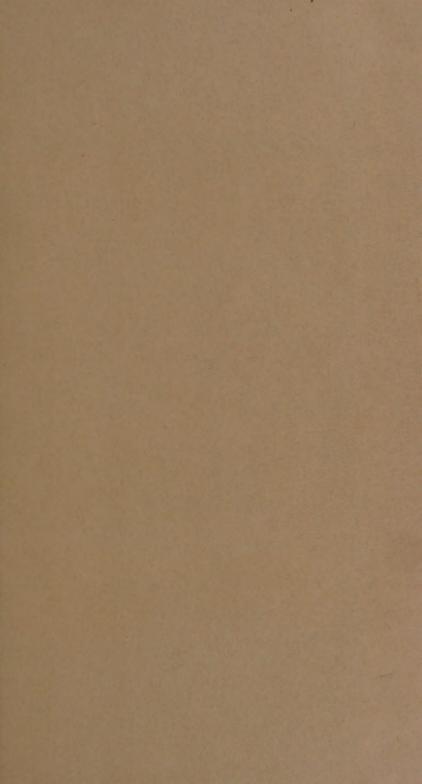



## die verschiedene Eintheilung des Decalogus,

unb

den Einfluß derfelben auf den Eultus.

Eine

historisch = fritische Untersuchung

pon

Johannes Geffeken, Prediger zu St. Michaelis in Hamburg.

Hamburg,

bei Perthes = Beffer & Maufe.

1838.

the bearing to the factors of the fa

Zwingli.

Ich wollte de buffe - gerne feben im Drenfte des, ber fie geben und ge a Sen g. L.

Enther.

Seinem theuren Freunde,

### Herrn Kirchenrath Dr. Schwarz

zu Jena,

widmet diese Schrift

der Verfasser.



#### Borrede.

Indem ich diese Schrift zunächst bem theolo: aischen Publicum übergebe, kann ich nicht umbin, mir, besonders fur einige Theile derfelben, auch Die Aufmerksamkeit nichttheologischer Leser zu munschen. Die Frage, ob die Form, in welcher unsere katechetischen Lehrbücher die zehn Gebote mittheilen, die richtige sei, und ob sie beibehalten werden konne, wenn wir nicht mit den Ergebnissen der Geschichte und Kritif in Widerspruch treten wollen. ist ja wohl eine solche, die auf ein allgemeineres Intereffe Unfpruch machen fann. Bas aber Die geschichtlichen Erorterungen betrifft, die den Cultus und die Runst angeben, sofern sie ihm dient, so mochte ich sie der unbefangenen Prufung Aller empfehlen, die diesem bodwichtigen Gegenstande ihre Theilnahme zuwenden.

Über die Form, in welcher diese Schrift ers scheint, bin ich dem Leser nachfolgende Erklarung schuldig. Die beiden ersten Bogen sind bereits vor

School of Theology
at Claremont

langerer Zeit gedruckt, aber es war mir nicht moge lich, den Abriß, den ich von dem zweiten Theile gemacht hatte, so bald auszuführen. Ich bedurfte dazu noch manche Werke, die mir nicht sofort zu Gebote standen, und es waren über mehrere Punkte Untersuchungen nothig, die ich nicht so schnell zu Ende führen konnte. Die Beschäftigung mit der schweizerischen Reformationsgeschichte hatte für mich einen gang eignen Reig, und hielt mich langere Zeit fest, boch hoffe ich aus derselben nur das, mas zur Sache gehört, mitgetheilt zu haben. Go geschah es nun, daß in der Zwischenzeit, außer der schon zu Unfang berücksichtigten Abhandlung Sonntag's, noch zwei andere von Zullig und Sonntag erschienen, und ich konnte und wollte mich daher der Vervflich: tung nicht entziehen, die Untersuchung, so weit ich vermochte, fortzuführen.

Schließlich habe ich meinen herzlichen Dank den geehrten und lieben Freunden zu fagen, welche mir die Benutzung wichtiger und seltener Werke aus ihren Bibliotheken verstatteten, und dadurch meine Arbeit nicht wenig gefördert haben.

Hamburg, den 20. September 1838.

3. Geffcen.

Über

## die verschiedene Eintheilung des Decalogus,

und

den Ginfluß derselben auf den Cultus.



## Inhalt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1- 3     |
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Der Tert des Decalogus Exod. 20 und Deuter. 5 verglichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3— 5     |
| Die Gesetafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Die verschiedenen Eintheilungen der Gebote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5- 8     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9- 10    |
| Belche Eintheilung ift als die richtige und ursprüng-<br>liche anzusehen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10- 27   |
| Die Form, in welcher die zehn Gebote in Luther's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Ratechismen mitgetheilt sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27- 30   |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Folgerungen der Reformirten aus den, als ein besonderes Gebot gefaßten Borten: "Du folift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| dir fein Bildniß" u. f. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 flgg. |
| 3wingli, feine Freunde und Gegner (vergl. G. 268)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33-47    |
| Bullinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47 — 49  |
| Calvin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50- 56   |
| Beza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57 — 59  |
| Die fymbolischen Bücher der reformirten Rirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59- 62   |
| Niclaus Manuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62 66    |
| Salomo Find und Jacob Basnage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67       |
| Die Auffassung des zweiten Gebotes in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O.       |
| reformirten Rirche, Ausgangs- und Stütpuntt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| einer, die Runft ausschließenden, Richtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68 flag. |
| Die firchlichen Gebäude, die Rirchhöfe, Gloden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00 1.99. |
| und Orgeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68- 72   |
| Der Kirchengesang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72 - 78  |
| Rachtheiliger Ginfluß auf die Berbreitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0        |
| des Protestantismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78- 80   |
| Die bildende Runft in den verschiedenen Rir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 00    |
| chen, und Anwendung oder Bermerfung derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| beim Cultus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81-121   |
| Rirdliche Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83       |
| Sculptur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84       |
| Malerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86       |
| Berftorung ber Rirchenbilder in ber Schweiz und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| in den Niederlanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90 flgg. |
| The street will be a street with the street with the street with the street will be a street with t | 1,00,    |

|                                                  | Geite     |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Das Aussterben vieler Malerschulen, doch daneben |           |
| das Entstehen der Genremalerei (vergl. S. 278)   | 96 - 98   |
| Luther's Grundfage                               | 99 flgg.  |
| Die bildende Runft in der lutherischen Rirche.   |           |
| Eranach, Durer, Berfall der Runft                | 110 flag. |
| Unsichten und Bunsche                            | 116-121   |
| 33   1 M                                         |           |
|                                                  |           |
| Weitere Erläuterungen, junachft gur erften Abtl  | heilung.  |
| I. Wie ift nach außeren Grunden über die         |           |
| Eintheilung des Decalogus zu urtheilen?          | 123 - 210 |
| §. 1. Der hebräische Text und seine Bersionen    | 123 - 136 |
| §. 2. Die Stellen des neuen Testamentes          | 136 - 145 |
| §. 3. Philo und Josephus                         | 145 - 154 |
| 8. 4. Die Rirdenväter bis auf Augustinus         | 154 - 172 |
| §. 5. Augustinus                                 | 172-177   |
| §. 6. Die griechische Kirche                     | 177 - 182 |
| §. 7. Die neueren Juden                          | 182 - 183 |
| §. 8. Die abendländische Rirche feit dem         |           |
| fünften Jahrhundert                              | 183 - 208 |
| §. 9. Resultat.                                  | 208-210   |
| II. Bie ift nach inneren Grunden über die        |           |
| Eintheilung des Decalogus zu urtheilen?          | 210-243   |
| §. 1. Sind die Worte: "Du follft dir fein        |           |
| Bildnif" u. f. w., nur ein Beifag des            |           |
| erften Gebotes, oder machen fie ein              |           |
| felbstfändiges zweites Gebot aus?                | 211-233   |
| §. 2. Läßt fich das Berbot des Begehrens         |           |
| in zwei Gebote theilen?                          | 233 - 243 |
| III. über den Gedankengang des Decalogus,        |           |
| und die Auslegung des Berbotes: "Du              |           |
| follst nicht begehren" u. f. w                   | 244 - 265 |
| §. 1. Der Gedankengang des Decalogus             | 244-255   |
| §. 2. Die Auslegung des Berbotes: "Du            |           |
| follst nicht begehren" u. s. w                   | 255 - 265 |
| IV. Mit welchem Namen ift die Eintheilung        |           |
| des Decalogus zu belegen, welche man             |           |
| bisher die origenianische, oder die refor=       |           |
| mirte, oder die calvinische genannt hat?         | 265 - 275 |
| Rerbefferungen und Nachträge                     | 276-280   |

Mohler hat es in seiner Symbolik als einen Vorzug ber katholischen Kirche gerühmt, "daß fie der freien Be= wegung bes Individuellen einen fo weiten Raum gestatte, als es nur immer mit bem Bestande bes Gemeinsamen verträglich fei."\*) Dagegen tabelt er an ben Reformatoren. insbesondre an Luther, "bie ungeordnete Geltendmachung eines Ich's, welches eigenmächtig als Mittelpunkt hervortres ten wollte." \*\*) Weder jene freie Bewegung, welche er der katholischen Kirche nachrühmt, wird und sehr luftern, noch diese, gegen Luther und die Reformatoren überhaupt gerichtete, Anklage wird uns fehr bedenklich machen durfen. Doch mochte es allerdings ber Muhe werth fenn, zu fragen, ob nicht bie Unhänger ber Reformatoren, die Lutheraner fowohl als die Reformirten, durch die Art, wie sie Grundfate Luthers und Calvins in allen Punkten ohne Ausnahme verfechten wollten, zu diefer Unklage Beranlaffung gegeben haben. Es läßt fich nicht läugnen, die Protestanten schienen bald ber, kaum errungenen, Freiheit überdruffig ju fenn. und statt ihre Theologie mit freier Forschung und Beurtheis lung aus ber Schrift ju fchopfen, maren fie fast allein bemuht, die von Luther oder Calvin aufgestellten Grundfate als burchaus tadellos zu vertheidigen, und jeden Vorwurf, welchen man ihnen machen konnte, durch alle Mittel abzus weisen. Ber es bedenft, wie groß der Kreis der Birtfams feit eines Luther oder Calvin mar, wer es ermägt, daß ihnen

<sup>\*)</sup> Geite 9.

<sup>\*\*)</sup> Geite 10.

neben den tiefsten gelehrten Forschungen es oblag, ungählige bürgerliche und kirchliche Verhältnisse zu ordnen, wovon uns ihre Briefe und Bedenken Zeugniß geben, ber mußte fie gradezu für übermenschliche Wesen erklären, wenn er es nicht zugeben wollte, daß sie in einzelnen Punkten nach ber Gigenthumlichkeit ihres Gemuths, ober nach bem Stande der damaligen gelehrten Bildung, in Irrthumer verfallen feien. Dies aber war es, was ihre Anhänger fast nie que gestehen wollten, und wodurch sie mit ihrem eignen Princip in Widerspruch geriethen. Benn, um nur ein Beispiel anzuführen, Luther fich verleiten ließ, im Streite mit ben Reformirten die leibliche Gegenwart Christi im Abendmahle burch die, aus der communicatio idiomatum hergeleitete, Allgegenwart bes Leibes Christi zu beweisen, so waren feine Unhänger in ihrer Berehrung für ihn schwach genug, Melanchthon, beffen Unficht damit nicht übereinstimmte, ben Reft feines Lebens burch unnugen Streit zu verbittern. und jenen, nichts beweisenden, Beweis felbst in die Formula Concordiæ aufzunehmen. \*)

Wie sehr man die gerechte Verehrung für beide Männer, Luther und Calvin, übertrieb, wie stlavisch man sich von dem Buchstaben oder von den Anordnungen derselben absäugig machte, dürste sich vielleicht am Unbefangensten durch die Untersuchung eines Gegenstandes zeigen lassen, den Lutheraner und Reformirte stets zu den Adiaphoris gerechnet haben, obgleich er weder für die Unterweisung der Jugend, noch für den Gottesdienst eigentlich unbedeuztend zu nennen ist. Dieser Gegenstand ist die Eintheilung des Decalogus. Es wird sich, wie ich glaube, beweisen lassen, daß in dieser Hinsicht Lutheraner und Reformirte Unrecht haben; die Lutheraner, sosen sie die damals und noch jest in der katholischen Kirche gebräuchliche Eintheislung ungeprüft annahmen, und sie ungeachtet der wohlsbegründeten Einwendungen Calvin's und Andrer, dennoch

<sup>\*)</sup> Solida Declaratio Art. 8

beibehielten; die Reformirten, indem sie aus der richtigen Eintheilung, die sie machten, Folgerungen zogen, die ganz grundlos und doch nicht unwichtig waren.

#### T.

Um über die Eintheilung des Decalogus zu urtheilen und entscheiden zu können, welches die richtige sei, wird es zuerst nothwendig seyn, auf die Stellen ber Schrift que ruckzugeben, in benen wir ihn verzeichnet finden. Geben wir von ben Stellen ab, in benen eins ober einige Gebote angeführt werden, wie z. B. auch im N. T., so sind es nur zwei Stellen, auf die wir Rucksicht nehmen konnen, benn nur in zwei Stellen wird ber Decalogus ganz mitgetheilt. Diese Stellen find Exod. 20, 2 - 17. und Deuteronom. 5, 6-21. In Abfassung der gehn Gebote meiden aber beide Stellen mehrfach von einander ab. Der Tert vom Anfange bis jum Ende bes Gebots von ber Beilighaltung bes göttlichen Namens stimmt buchstäblich ausammen. Bei bem Gebote von ber Feier bes Sabbaths find schon bedeutende Abweichungen. Statt 7107 gedenke, Exod. 20, 8., steht ring halte ober bemahre Deuter. 5, 12. und es wird hier noch hinzugefügt "wie bir ber herr bein Gott befohlen hat." Deuter. 5, 14. fteht a vor au, mah: rend es Exod. fehlt, und mahrend es Exod. 20, 10. heißt: "noch bein Bieh, noch bein Fremdling, ber in beinen Thoren ift," lefen wir Deuter. 5, 14. "noch bein Ochfe, noch bein Efel, noch alles bein Bieh, noch ber Fremdling, ber in beinen Thoren ift, auf baf bein Anecht und beine Magb ruhe gleich wie du." (Abnlich Exodus in einer andern Stelle, nämlich 23, 12. "auf bag bein Ochse und Gfel rube, und beiner Magd Sohn und Fremdling fich erquicken.") Mährend im Exod. 20, 11. als Grund ber Beilighaltung des Sabbaths angegeben wird "benn in fechs Tagen hat ber herr himmel und Erbe gemacht und bas Meer und Alles, was barinnen ift, und ruhete am fiebenten Tage. Darum fegnete ber Berr ben Sabbathtag und heiligte ihn."

(vergleiche Exod. 31, 17. "benn in seche Tagen machte der herr himmel und Erde, aber am fiebenten Tage ruhete er und erquickte sich") findet sich Deuter. 5, 15. ein gang andrer Grund, nämlich: "benn du follst bedenken, daß du auch Knecht in Agyptenland warest, und der herr bein Gott bich von bannen ausgeführt hat mit einer mächtigen hand und ausgerecktem Urm. Darum hat dir der herr dein Gott befohlen, daß du den Sabbath heiligen follft." Bei bem Gebot ber Ehrfurcht gegen bie Altern ift Deuter. 5, 15, wieder ein "wie der herr bein Gott geboten hat" eingeschoben, bas im Exod. fehlt. Die folgenden Gebote stehen an beiben Stellen gleich, nur find sie im Deuter. mit einem fünf Male wiederholten z verbunden, das im Exod. fehlt, und im Berbote, oder in den Berboten des Begeh= rens steht im Exod. beide Male das Wort ann, mahrend Deuter- zum zweiten Male ftatt beffelben ann fest, jund mahrend im Exod. nin, bas Haus vorangestellt ist, wird im Deuter. zuerst nun, das Weib, genannt. Unter den übrigen Gegenständen wird im Deuter. noch annie, fein Acker, genannt, beffen im Exod. nicht Erwähnung geschieht.

Ueberblicken wir die Abweichungen von Exod. 20. welche wir in der Stelle Deuter. 5. finden, fo muß fich uns wohl die Ueberzeugung aufdringen, daß der Berfaffer es gar nicht beabsichtigte, eine diplomatisch genaue Bieberholung beffen zu geben, mas auf den beiden Gefetes tafeln geschrieben stand. Er wiederholt die Gebote, macht Bufabe, kleine Anderungen und Umstellungen, wie sie jemanbem naturlich find, ber etwas aus dem Gedachtnis wieberholt, und bem es mehr auf die Sache, als auf bas einzelne Wort ankommt. Daß wir die ursprüngliche Kaffung ber gehn Gebote, wie sie auf den Tafeln standen, eber in ber Stelle Exod. 20. haben werden, bas bemeiset theils schon das Berhältniß der beiden Bücher Exodus und Deuteronomium zu einander, theils find die Bufate in der Stelle Deuter. 5. von der Urt, daß fie schwerlich auf ben Tafeln gestanden haben konnen, namentlich murde das zweimal wiederholte "wie ber herr bein Gott befohlen hat" auf ben Tafeln ein gang muffiger Zusatz gewesen senn, ba der ganze Inhalt der Tafeln ja aus Befehlen Gottes bestand, und man bei einer Steinschrift sicher die überfluffigen Borte vermied. Auch ift es gewiß mahrscheinlicher, bag jedes Gebot auf ben Tafeln abgefondert stand, ohne 3, wie im Exodus, als mit bem , wie im Deuteronomium. Die bedeutenofte Abweichung, nämlich bie gang verschiedene Begrundung bes Sabbathgebots, lagt fich vielleicht am beften baburch erklaren, bag man annimmt, es hatten auf ben Tafeln mohl nur die Gebote felbst, etwa mit der Ginleitung "Sch bin - geführt hat" aber nicht die Bufabe gestanden, die nach dem Berbote der Bilderverehrung, nach bem Sabbathsgebote und nach dem Gebote ber Ehrfurcht gegen die Altern fich finden. Doch mag dies immerhin nur eine Bermuthung fenn, fo viel geht ficher aus ber Bergleichung des Decalogus im Exodus und im Deuteronomium hervor, bag es fehr bedenklich fenn murde, ein Gebot im Exodus nach ber Faffung zu rectificiren, welche im Deuteronomium fich findet. Dies hat neuerlich Sonntag \*) gethan, um eine Unficht über die Gintheilung ber gehn Bebote zu begründen, welche nachher geprüft werden foll.

Ehe die Untersuchung weiter fortgeführt wird, mag es nicht überflüssig seyn, über die Gesetztaseln selbst, und was wir von ihnen wissen, oder nicht wissen, ein Wort zu sagen. Es kommen bekanntlich im Exodus zwei Paar steinerne Gesetztaseln vor. Die beiden ersten Taseln empfing Moses, nach Exod. 24, 12., von Gott selbst, sie waren von Gott geschrieben, oder, wie es Exod. 31, 18. heißt, "Taseln des Zeugnisses, steinerne Taseln, von dem Finger Gottes geschrieben." Diese Taseln waren, nach Exod. 32, 15., auf beiden Seiten beschrieben waren nach

<sup>\*)</sup> Neber den Dekalog in den Studien und Kritiken. 1836. Seft 1. p. 85 sqq.

fam, und bas Bolf mit bem Dienst bes golbenen Kalbes beschäftigt fant, "ergrimmete er mit Born und warf bie Tafeln aus feiner hand und zerbrach fie unten am Berge." Auffallend bei biefen erften Tafeln ift nun bies, bag uns gar nicht gefagt wird, baß es die zehn Gebote maren, bie barauf standen, und daß nur sie barauf geschrieben maren, benn Exod. 24, 12. heißt es nur: "Romm herauf zu mir auf ben Berg und bleibe bafelbit, baf ich bir gebe fteinerne Tafeln und Gefete und Gebote, die ich geschrieben habe, bie du fie lehren follst." Das zweite Paar Tafeln hieb sich Mofes auf ben Befehl Gottes felbst am Sinai aus, Exod. 34, 1. u. 4., und fdrieb barauf "folden Bund, bie zehn Worte" Be. 28. Da nun Be. 1 gefagt wird, es follten biefelben Worte auf ben neuen Tafeln fteben. welche auf den ersten standen, fo feben wir baraus, daß auch die ersten den Decalogus und auch nur diesen ents hielten. Merkwürdig ift es dabei, daß 2. 1 Gott fagt, er wolle bie Borte schreiben, mahrend er B. 27 bem Mofes gebietet, biefe Worte ju fchreiben, und B. 28 gefagt wird, daß Moses sie wirklich geschrieben habe. Es ist also sichtbar, daß der Berfaffer darin keinen wesentlichen Unterschied erkennt. - Da die zweiten Tafeln benfelben Inhalt hatten, wie die erften, und ba nicht bemerkt wird, bag die zweiten Tafeln eine andere angere Beschaffenheit gehabt hatten, fo ift gewiß anzunehmen, daß auch fie auf beiden Geiten befchrieben maren, bag alfo ber Decalogus vier Geiten füllte. Demnach waren alfo alle Abbildungen ber Be= sepestafeln, welche auf zwei Seiten fammtliche Gebote zeigen, falsch.

Doch wir kommen zu einer andern Frage, welche die Gelehrten vielfach beschäftigt hat, nämlich welche Gebote standen auf der einen, und welche auf der andern Tafel? Dies nun ist eine Frage, die gar nicht beantwortet werz den kann, da wir weder im Pentateuch noch sonst im A. T. etwas darüber bemerkt sinden. Gehen wir auf die ältesten Zeugnisse zurück, so sehen wir, daß Philo in der

Expositio Decalogi lib. I. \*) die Gebote in zwei πεντάδες eintheilt. Er fagt: "ba es nun zehn waren, fo theilte er sie in zwei πεντάδες, welche er auf zwei Lafeln schrieb." Eben fo fagt Josephus Arch. III. 5. Tom. I. p. 130 ed. Haverkamp, bag bie zehn Gebote auf zwei Tafeln geschrieben waren εν έχατέρα πέντε. Go auch Irenaeus advs. haereses II. 42. "Unaqueque tabula, quam (Moses) a Deo accepit, praecepta habet quinque." Allerdinge ift es, wenn gehn Gebote auf zwei Tafeln geschrieben werben follten, am Wahrscheinlichsten, daß auf jede Tafel fünf geschrieben wurden, doch konnte die Lange ober der Inhalt der Gebote auch eine andre Bertheilung veranlaffen. Wollen wir alfo nicht annehmen, daß Philo und Josephus, die ältesten Beugen, einer alten glaubwürdigen Trabition gefolgt feien, so wurde und nichts hindern konnen, auch eine andre Bertheilung vorzuziehen; doch konnen wir, da wir von allen Zeugniffen verlaffen find, barüber in der That nichts mit Sicherheit feststellen. Man hat geglaubt, auf ber ersten Tafel mußten die Pflichten gegen Gott, und auf ber zweiten Die Pflichten gegen ben Rächsten verzeichnet fenn, fo fagt schon Philo, die erste neutas fei wegen ihres Inhalts wurdiger, fo fagt, Augustin Quaestiones super Exod. cap. 71. IV. p. 147 ed Erasm., "bag bie erfte Tafel fich auf Gott beziehe," und fo ift es, um Undre ju übergehen (3. B. Savonarola bei Rudelbach p. 406), von ben Reformatoren, von Luther in feinen Ratechismen, von Calvin in seiner Institutio religionis Christianae II. 8, 11. u. f. m. als ausgemacht angenommen worden. Doch ba es geschichtliche Zeugniffe barüber gar nicht giebt, fo febe ich nicht ein, warum man es als unzweifelhaft ansehen muffe, bag Mofes biefem Theilungsgrunde gefolgt, und bag Die Stelle Matth. 22, 37 - 39. barauf zu beziehen fei. Nehmen wir indeffen an, Mofes fei biefem Theilungsgrunde

<sup>\*)</sup> Siehe die Stelle bei Suicer Thesaurus ecclesiasticus s. v.

wirklich gefolgt, und habe nur die Gefete, die fich auf Gott bezogen, auf bie erfte Tafel geschrieben, fo findet wieder eine große Meinungsverschiedenheit über die Zahl der Gebote statt, welche die erste Lafel entbielt. Ginige rechnen bagu brei, Andre vier, noch Andre funf, benn bas Bebot ber Ehrfurcht gegen die Aeltern wird von den Ratholifen und Lutheranern ale bas vierte, von ben Juden und von den Reformirten als bas fünfte Gebot gegablt, und es fragt fich, ob man biefes Gebot, ba bie Altern als Stellvertreter Gottes betrachtet werben, nicht eben fomohl ju ben Pflichten gegen Gott, als zu ben Pflichten gegen den Mächsten ziehen könne, wie benn schon Philo und Josephus es mit zur erften Tafel gezogen haben, mofür Aben Efra eben jenen Grund anführt. \*) Andre find ber Meinung gewesen, bas Gebot ber Chrfurcht gegen bie Altern muffe bas erfte Gebot auf ber zweiten Tafel fenn, weil Eph. 6, 2. steht: Ehre Bater und Mutter, bas ift bas erfte Gebot, bas die Berheiffung hat u. f. w. G. Am: brofins Comm. ad h. l. in Opp. Tom. III. p. 514, ed. Paris 1642. Auch Sieronymus ad h. l. fennt biefe Meis nung, bod man fieht leicht, daß fie alles Grundes ermangelt, und baß es auch der Erklärung des hieronymus nicht bedurfte, ber meint, alle Gebote bes Decalogus gufammen wurden bas Erfte genannt, weil er bas erfte Gefen gewefen, welches die Juden befommen hatten. Opp. VI. p. 191 ed. Colon. Der natürliche Ginn ber Stelle ift: bas ift bas vornehmfte Gebot, bas, weil es fo wichtig ift, biefe besondre Berbeigung hat.

Doch wie verschieden auch die Gebote auf die beiden Tafeln vertheilt wurden, wie verschieden auch die Zählung selbst war, immer sind die Gebote zehn wiege ges zählt worden, vgl. Sonntag l. l. p. 61. Zu den Ausschücken aber, womit die zehn Gebote in den griechischen

<sup>\*)</sup> Siehe die Stellen in G. J. Vossii Theses Theologicae p. 341.

Schriftsellern bezeichnet werden, sind außer oi δέχα λόγοι, τὰ δέχα ὁήματα, τὰ δέχα λόγια, αὶ δέχα ἐντολαί oder δ δεχάλογος, welche Sonntag ausührt, noch die Worte τὰ δεχά κεφάλαια Theophilus ad Antolycum III. 7. p. 306 ed. Wolf, und αὶ πλάχες Suidas s. v. πλάξ Tom. II. p. 534 ed. Kuster zu bemerken, auch wird das Wort δεχάλογος in den bei weitem meisten Stellen als semininum gebraucht, ἡ δεχάλογος, wobei ohne Zweisel νομοθεσία zu suppliren ist. Gine Menge Stellen, die dies beweisen, aus Clemens Alex, Chrysosionus, Gregor von Nazianz, Epiphanius, Photius u. s. w. hat Suicer gesammelt, Thesaurus s. v. δεχάλογος.

Kommen wir nun zu der Zählung der Gebote selbst, so werden wir uns wundern, die Umstellungen einzelner Gebote gar nicht gerechnet, nicht weniger als fünf versschiedene Eintheilungen zu finden.

Die erste Eintheilung ist die der jetigen Juden, welche als das erste Gebot den Ausspruch betrachten: "Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Agnptenland führte, aus dem Hause der Knechtschaft;" als das zweite: "Du follst nicht andre Götter haben neben mir," womit sie bas Berbot des Bilderdienstes verbinden; im Ubrigen gahlen fie wie die Reformirten. Diese judische Gintheilung ift teinesweges neu, ichon Drigenes fannte, aber migbilligte fie, ber Raifer Julian, Pfeudojonathan, mehrere Rabbinen nahmen fie an, und jetzt ift fie bei den Juden allgemein, val. Sonntag p. 66 - 69. Aber gegen fie fpricht, mas icon Drigines Hom. 8 in Exodum bemerkte, baß Die Worte: "Ich bin der Herr bein Gott, der dich aus Wegyptenland führte, aus dem Hause der Rnechtschaft," ja noch gar fein Gebot ausmachen. 3war meinen bie Juden, ber Decalogus enthalte nur gehn Aussprüche und nicht gerade gehn Gebote, aber bas ift offenbar fehr gezwungen (vgl. Sonntag p. 76. 77.) und gegen diefe judifche Gintheilung fprechen die gewichtigen Zeugniffe des Jofephus und Philo, die wir für eine andre Eintheilung werden anzuführen haben. Gar keine Mücksicht verdient eine zweite Eintheilung, die auch von Sonntag nicht angeführt wird. Hesp chius von Jerusalem (ums Jahr 600) in seinem Commentar ad Leviticum lib. VII. will das Gebot über den Sabsbath, als die Christen nicht mehr verpflichtend, ganz gestrichen wissen und doch zehn Gebote zählen, und darum folgt er bei den ersten Geboten der Eintheilung der Juden. Bgl. Vossii Theses Theologicae p. 339.

Die dritte Eintheilung ist die, welche durch ihre Annahme in der katholischen und lutherischen Kirche am Weitesten verbreitet ist. Nach dieser Eintheilung gehört zum ersten Gebote als ein Zusatz das Verbot des Bilders dienstes, oder es wird auch dieser Zusatz ganz weggelassen; das neunte Gebot lautet: "du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus," das zehnte: "du sollst nicht begehren deines Rächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh oder Alles, was sein ist.

Nahe verwandt mit dieser Eintheilung ist die vierte, welche neuerdings von Sonntag p. 77 squ. vertheidigt worden ist, nach welcher das neunte Gebot lautet: "du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib," das zehnte: "du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus" u. s. w.

Der fünften Eintheilung endlich folgen die Reformirten, welche als das zweite Gebot die Worte ansehen: "du sollst dir kein Bildniß, noch Gleichniß machen" u. s. w. wogegen sie das Begehren des Hauses, Weibes u. s. w. in ein Gebot zusammenziehen.

Untersuchen wir nun, für welche dieser Eintheilungen sich das Gewicht der inneren und äußeren Gründe entsscheide. Das Hauptmoment der Differenz liegt darin, ob Luther nach dem Borgange der katholischen Kirche ein Gebot ausgelassen, und ein anderes in zwei Gebote zertheilt habe.

Für die Eintheilung, wie wir sie in unserm lutherisschen Katechismus haben, spricht die Autorität der kathoslischen Kirche, wie sie sich auch im Catechismus Romanus

und im Catechismus Canisii findet. Bu ber Zeit, als Buther seine Reformation begann, mußte fie allgemein gebräuchlich fenn, benn Luther in dem ersten Entwurfe seines kleinen Katechismus, welcher 1520 unter dem Titel: "Rurze Form, die zehen Gebote, Glauben und Bater unfer zu betrachten," herausfam, nimmt ichon diese Eintheilung an, Werke ed. Walch X. p. 186, und behielt fie bei, als er 1529 seinen großen und kleinen Ratechismus herausgab. Eben fo hat Melanchton ichon in ber ersten 1521 erschienenen Ansgabe seiner Loci theologici (abgebruckt in Herm. v. d. Hardt Hist. lit. reformationis II. p. 42, 43) biese Eintheilung, und behielt sie in den späteren Ausgaben bei, und weder Luther, noch Melanchton fagen zur Nechtfertigung ihrer Gintheilung ein Wort. Dagegen anferte Calvin Institutio religionis Christianae II. 8, 11 die Beforaniff, daß seine Eintheilung als neu und ungewöhnlich befremben werbe. Seine Worte find: "Nobis quidem hic locus necessario attingendus est, ne quam posituri sumus divisionem ceu novam et nuper excogitatam lectores aut rideant aut mirentur." Rubem wurde man sich von der Zeit vor Luther eine ungerechte Vorstellung machen, wenn man meinen wollte, baß die zehn Gebote, bas Bater unser und ber Glaube Damals unter bem Bolfe gang unbefannt geworben feien. Matthefins schreibt in feinen Predigten über Luther's Lehre und Leben p. 59, "daß in der Zeit des Pabsithums die Eltern und Schulmeifter ihre Rinder Die gehn Gebote, Glauben und Bater unfer lehrten." Im Jahre 1511 erschien zu Rostock von einem Priefter Ruf ober Ruf ein Ratechismus unter bem Namen: "Die breifache Schnur," welcher sich über bas Pabstthum fo frei aussprach, daß bas Buch verbraunt murbe. Bal. Schuler Geschichte bes katechetischen Unterrichts p. 12 fla. Der berühmte hieronymus Savona= rola, der 1498 ju Floreng als Martyrer ftarb, fchrieb eine italianische Erklärung ber zehn Gebote, worin er berfelben Eintheilung folgt. Rudelbach Savonarola p. 405, 406.

Sollte Luther alfo einer unrichtigen Gintheilung ge= folgt fenn, fo kann ihn fein andrer Borwurf treffen, als ber, aus ber katholischen Kirche etwas ungeprüft anges nommen, und die ältesten Zeugniffe nicht erwogen zu haben. Benn man aber bedeuft, daß erst nach Luther's Tode zu einer fritischen Rirchengeschichte ber Grund gelegt und ein allseitiges Studium der Bater eröffnet murde, so wird bas gewiß nicht befremden können. Dagegen ift es aller= bings auffallend, daß die lutherischen Polemifer burch die Grunde, welche die Reformirten fur ihre Gintheilung beis brachten, nicht überzeugt wurden, sondern immer die ihrige als die beffere vertheidigten. Wie die Lutheraner dies thaten, werden wir am Besten aus J. G. Walch Einleitung in die Religionsstreitigkeiten außer ber lutheri= schen Kirche III. p. 405 sag. und aus G. J. Baum= garten Untersuchung ber theologischen Streitigkeiten III. p. 230 sqq. ersehen. Beibe fagen allerdings, was auch Calvin 1. 1. zugab, daß die Sache ein adiagogov fei, behaupten aber doch, daß die katholisch = lutherische Erklä= rung beffer fei. Balch fagt, "die Borte: du follft bir fein Bildniß, noch irgend ein Gleichniß machen u. f. w. find nur eine Erläuterung des erften Gebotes: du follft teine andre Götter u. f. w., bagegen wird im neunten und zehnten Gebote wirklich etwas Berschiedenes unterfagt, benn im nemnten ift die wirkliche bose Lust, im zehnten aber die Erbluft verboten, daher auch Deutr. 5, 21 zwei verschiedene Worte gebraucht werden." Baumgarten. Aber was das Lettere betrifft, fo ift doch gar nicht zu läugnen, daß diese Unterscheidung rein aus der Luft gegriffen und burch nichts begrundet ift, benn warum foll das Haus mit ber wirklichen bofen Luft, das Weib, Gefinde, Bieh u. f. w. aber mit ber Erbluft begehrt werden, und ist es nicht etwas geradezu Ginn= loses, die Erbfunde zu verbieten. Man sieht alfo, baf es den lutherischen Polemifern nur um irgend einen Grund. gut ober schlecht, zu thun mar, damit fie nur bas, mas

fie einmal hatten, nicht fahren laffen mußten, und ihren Gegnern nicht die Frende machen durften, ihnen in etwas nachzugeben. Ginen andern Grund nämlich, daß es boch verschiedene Dinge seien, welche im neunten und zehnten Gebote begehrt wurden, hatten die Reformirten ihnen schon abgeschnitten. Peter Martyr nämlich hatte ihnen schon vorgehalten: "Si ad numerum earum rerum, quas concupiscimus, multiplicanda sunt praecepta ex uno infinita quodam modo faciemus. A Potest enim fieri ut honores proximi, dignitates, vasa, pecunias, vestes et infinita id genus alia appetamus." Bgl. Vossii Thes. theol. p. 345. Wenn in der Reihe der begehrten Gegenstände das haus zuerst genannt wird, so ist damit ohne 3weifel bas genus vorangestellt, bem bann bas Ginzelne folgt, was in dem genus umfaßt wird, denn nis okog fieht ungablige Male für familia, für alles Eigenthum. Ist in der Wiederholung des Decalogus, Deuteron. 5, das Wort non desideravit nicht wie Exod. 20 zweimal gebraucht, sondern steht zuerst inn und dann bas Synonym fo ift baraus gar fein Schluß zu ziehen, benn wir wissen, daß der Abweichungen Deuter. 5 mehrere sind, die gar nicht als absichtlich, sondern als zufällig angesehen werden muffen. Ferner haben fich die lutherischen Pole= mifer auf die Accente berufen, da das neunte und zehnte Gebot burch ein Atnach getrennt sei. Aber J. H. Michaelis in seiner Ausgabe fagt, daß in den meiften Manuscripten bieses Atnach fehle, auch ist es ja nach ben Untersuchungen von Ludovicus Capellus Arcanum punctationis revelatum und nach dem Urtheil von Befes nius Geschichte ber hebr. Sprache und Schrift p. 185 wohl außer allem Zweifel, daß die Vocale und diacritis schen Zeichen erst aus einer spätern Zeit herrühren. Also läßt fich aus bem Utnach gar fein Schluß ziehen, befonders ba nach Gesenius Lehrgebäude p. 114 durch den größten Theil des Decalogus sowohl im Exodus, als im Deuteronomium eine boppelte Accentuation burchgeführt ift, baber denn die magna consusio in den Manuscripten, über bie J. H. Michaelis klagt. —

Wie steht es nun aber mit ber Behauptung ber lutherischen Polemiker, das Berbot des Bilderdienstes muffe durchaus jum erften Gebote gezogen werben, ba es nur eine Erläuterung beffelben fei, und gar fein felbftständiges Gebot ausmachen könne. Diese Behauptung wird um so sorgfältiger zu prufen fenn, ba neuerdings Sonn tag p. 77 sqq. fie wieder aufgestellt und neu ju begrunben gefucht hat. Er fagt bie אלהים אחרים im ersten Ge= bote seien eben die Gogenbilder ber Beiden, und führt Stellen an, die es allerdings beweisen, bag Göpenbilder so genannt werden. Aber, fragen wir, maren es benn nur gemachte Gosenbilder, beren Anbetung im erften Gebote verboten wird? Und wird in bem Berbote des Bilberdienstes nicht eben fo gut bie Berehrung bes einigen Gottes unter einem gemachten Bilbe verboten? Deuter. 17, 3 ift von bem Dienste ber אלהים אחרים die Rede, und es find gar nicht Göpenbilder gemeint, sondern es werden nachher Sonne, Mond und bas heer bes himmels ge= nannt. Go wird Jerem. 44, 18 von bem Dienste ber Melechet des himmels geredet, fo heißt es Beish. 13, 2, "fie halten bas Feuer, ober Wind, ober schnelle Luft, ober bie Sterne, ober ein machtiges Baffer, ober bie Lichter am himmel, die die Welt regieren, für Götter." Deutr. 4, vs. 16 - 18 wird bas Berbot bes Bilberdienstes gegeben, und davon vs. 19 der Dienst ber Sonne, des Mondes und der Gestirne unterschieden, Diefen sollten die Juden nicht bienen, weil Gott sie verordnet habe allen Bolfern unter bem ganzen Simmel. "Euch aber," heißt es vs. 20 weiter, "hat ber Herr ange= nommen, und aus bem eifernen Dfen, nämlich aus Mgpp= ten geführt, daß ihr fein Erbvolt folltet fenn." Es follten alfo, wie wir feben, die Juden nicht nur ben einigen Gott verehren, fondern fie follten ben einigen Gott verehren, ber fie aus Manpten geführt, nicht aber einen

einigen Gott, wie er etwa von andern Bolfern unter bem Sinnbilde ber Sonne, oder bes Mondes, oder bes Keuers verehrt werden konnte, wie 3. B. bie Parfen einen einis gen Gott unter bem Bilbe bes Feuers verehrten. Bgl. Michaelis Mos. Recht I. p. 207. Im ersten Gebote wird also Gott bezeichnet, als ber, welcher bas Bolf aus Ugnpten geführt (Mich. Mof. Recht I. p. 212), und ber Dienst jedes andere Gottes, mochte er nun auch ohne Bild ober unter bem Sinnbilde einer Naturerscheinung verehrt werden, wurde verboten. Davon ift bas zweite Gebot: "du follst dir fein Bildniß - bete fie nicht an und diene ihnen nicht," wesentlich verschieden, benn es wird damit nicht nur verboten, mehrere Gogenbilder gu verehren, sondern auch von dem einigen Gott foll fein Bild gemacht, er foll unter feinem Bilde verehrt werben. 3war fagt Sonntag, p. 73 Mofes habe mit einem Bolfe au thun gehabt, bei welchem, wie die Geschichte lehrt, nicht die Neigung, seinen eignen Gott Jehova den Ewigen. Einen, Unfichtbaren abzubilden, befämpft werden mußte. fondern der starke Sang zur Verfertigung und Anbetung heidnischer Götzenbilder. Aber eben diese Behauptung Sonntag's muß bestimmt geläugnet werden; es finden fich nämlich in ber judischen Geschichte beutliche Spuren ber Berehrung des einigen Gottes unter einem Bilbe. So war das goldne Ralb, welches Naron in Abwesenheit des Moses machte, ein Bild, unter welchem der einige Gott verehrt werden sollte, wie Naron, Exod. 32, 4; ausrief: "bas ift bein Gott, ber bich aus Agnptenland geführt hat." Die Gunde bes Bolks bestand also, wie 3. D. Michaelis Unmerfung zu feiner Überfetzung III. p. 98 bemerkt, nicht in Abgötterei, sondern in Bilderdienst, und Naron's Verfündigung bestand barin, daß er zu einer fleineren Gunde die Sand bot, um eine größere zu verhuten. Gben fo verhielt es sich, als Gideon, nach feinem Siege, wie Judd. 8, 27 sqq. erzählt wird, ein mit Gold überzogenes Bild machte, benn wie hatte ber Feind bes

Gögendienstes, der erft furz zuvor den Altar bes Baal umgesturzt hatte, nach errungenem Siege ein Gotenbild machen follen. Es war also ein Bild, unter welchem ber einige Gott verehrt werden follte. Lgl. J. D. Mich. Unmerkungen V. p. 108. Aber auch ein folder Dienft des einigen Gottes wurde verboten, weil er fehr nahe an den Göpendienst granzte, und leicht in benfelben übergeben konnte. De Wette in dem Programm de ratione atque similitudine prophetarum et doctorum theologiae in den Opusculis p. 173 bewundert daher in der mosais schen Gesetzgebung bas Berbot bes Bilberbienstes am Meisten. Er fagt: "Cogitari sane potest monotheismus, qui imaginum symbolorumque opem haud spernat, is vero num plurium Deorum cultui multum anteponendus sit, equidem dubito. Parum enim refert, utrum unum an plures Deos colamus, nisi unius verique Dei dignam mente concipiamus notionem; quod imaginum sacrarum usu admisso fieri neutiquam potest." Außer ben bemertten Stellen führt de Wette noch Mehrere an, wo angenommen werden muß, daß unter einem Bilde ber einige Gott verehrt werden follte, Judd. 17, 3-5, 18, 17-20, 1. Sam. 21, 10, und fo hatte er gewiß Recht, in feinen Borlefungen über die Religion p. 417 zu fagen: "Mofes gab feinem Bolfe als zwei Grundfate Die beiden Berbote, mehr als einen Gott zu verehren und die Gottheit in irgend einem Bilbe barzustellen und anzubeten." Eben so urtheilt auch J. D. Michaelis, ber freilich zu ber Stelle Exod. 20 über die Bahlung der Gebote fein Urtheil fällen will, weil er für Ungelehrte fchreibe. Dies Still= schweigen ift aber auch eine Entscheidung, und im Mof. Recht V. p. 103 führt er ben Unterschied, ber zwischen bem Dienste fremder Götter und dem Bilderdienste bestehe, näher aus. Ift nun wirklich bas Berbot bes Bilberdienstes ein eignes, für sich bestehendes Gebot, so batte Calvin Recht, wenn er in der oben angeführten Stelle die Eintheilung berer migbilligte, "qui praeceptum de imaginibus expungunt, vel certe sub primo occultant." Mag man immerhin zugeben, daß beide Gebote nahe mit einander verwandt sind, nach dem Character der mosaischen Gesetzgebung war es wichtig, war es nothwendig, sie als zwei verschiedene Gebote neben einander zu haben. Wenn Sonntag S. 75 noch einwendet, es sei bei dieser Einstheilung auffallend, daß die Drohung Gottes neben das Verbot des Bilderdienstes gesetzt sei, da sie zum Verbote des Dienstes fremder Götter gehöre, so läßt sich antsworten, daß die Drohung und Verheisung füglich auf beide Gebote bezogen werden kann.

Fragen wir nun nach ben Zeugniffen, welche bie Eintheilung ber Gebote, wie sie von ber katholischen und lutherischen Kirche beobachtet wird, für fich habe, so muß man, nachdem man biefe Zeugniffe gemuftert hat, ftaunen, bei Baumgarten III. S. 330 zu lesen: "Die in unfrer Rirche eingeführte Gintheilung ift schon unter ben Suben üblich gewesen, hernach auch in ber ersten Kirche beibes halten worden, außer daß Drigenes, und die ihm gefolgt find, die andere Eintheilung als vorzüglich angenommen haben u. f. w., da doch von dem Allen bas Gegentheil mahr ift. Das bie Gintheilung der Juden betrifft, fo ift fcon oben davon die Rede gewesen, daß fie bie Ginleitung ober Unrede, womit ber Decalogus eröffnet wird, für ein Gebot erflaren, auch das Berbot des Begehrens in ein Gebot zusammenfaffen, alfo zwiefach von ber fatholischlutherischen Gintheilung abweichen. Baumgarten beutet wahrscheinlich auf die Paraschen hin, in welche ber Deca= loaus eingetheilt ift. Diefe Paraschen stimmen allerdings mit der fatholisch-lutherischen Gintheilung ausammen, morauf Sonntag einen fehr großen Werth legt, und barin eine uralte Gintheilung findet, ja alter als Josephus und Philo. Diese Annahme streitet mit bem, was man bisher über das Alter biefer Paraschen urtheilte. De Bette 3. B. in feiner Ginleitung in's alte Testament S. 140 fagt: "Die Eintheilung in Paraschen ift unstreitig

alt, aber bie größeren scheinen unftreitig alter als bie fleineren zu fein, und doch scheint Hieronymus auch die größeren noch nicht zu fennen." Aber wie alt auch bie fleinen Paraschen senn mogen, so hat sich boch kein Jude bei seiner Eintheilung der Gebote jemals durch sie bestim= men laffen, sondern alle Juden befinden sich in einem doppelten Widerspruche mit diesen Paraschen; fein Jude gieht das Berbot der Bilder gum ersten Gebote, fein Jude zerlegt bas Berbot bes Begehrens in zwei Gebote. Welche Folgerungen können wir alfo wohl für die katholisch= lutherische Eintheilung aus einer judischen Bezeichnung gieben, worin niemals ein Jude die richtige Eintheilung ber gehn Gebote erblickt hat? Dagegen find bie altesten judischen Zeugnisse, die wir haben, die bes Philo und Josephus für die reformirte Eintheilung. Philo de decalogo lib. I. fagt, von den zwei Tafeln umfaffe die erfte πεντάς die Gebote περί μοναρχίας, περί ξοάνων καί αγαλμάτων u. s. w., die zweite περί μοιχειών, φόνε, αλοπης, ψευδομαρτυριών, επιθυμιών. Im zweiten Buche fagt er, er habe bereits im vorigen Buche von zwei Geboten gehandelt, und nennt diese rore neol te un νομίζειν θεές αὐτοχρατεῖς ἐτέρες, καὶ περὶ τε μηδέν θεοπλαςείν χειρόχμητον. 30feph Arch. III. cap. 5. §. 5. Tom. I. p. 129 ed. Haverfamp fagt: "Aidaoxei uer οὖν ἡμᾶς ὁ πρῶτος λόγος, ὅτι θεός ἐζιν εἶς, καὶ τετον δεῖ σέβεσθαι μόνον, ὁ δὲ δεύτερος κελεύει μηδενὸς εἰκόνα ζώε ποιήσαντας προσκυνεῖν - - ὁ δὲ ἐννατος μὴ ψευδομαρτυρείν, δ δε δέχατος μηδενός αλλοτρία επιθυμίαν λαμβάνειν. In der ersten Rirche, auf welche fich Baum= garten beruft, ift bis jum Anfange bes fünften Jahrhunderts, bis auf Augustinus, nicht ein einziges Zeugniß zu finden, welches die fatholisch= lutherische Eintheilung bestätigte, auch haben die lutheri= schen Polemiker nur eine Stelle im Clemens Alexandrinus aufgefunden, die indessen weit mehr gegen, als für sie beweist. Was die Untersuchung erschwert, ist, daß in

ben griechischen Batern, jo wie im R. T. oft nur einzelne Bebote, felten aber ber gange Decalogus mitgetheilt wird, baß auch öfter, wo man eine Aufgahlung bes Decalogus erwartet, eins ober das andere Gebot ausgelaffen und Chriftliches eingemischt ift. Go bei bem Apologeten Theophilus ad Autolycum III. cap. 7. p. 306 sqq. ed. Bolf, wo die Gebote von der Beiligung des gott= lichen Ramens und des Sabbaths ausgelaffen werben, dagegen nach dem Berbote des Begehrens noch Mehreres, jum Theil aus andern Stellen bes Pentateuch, hinzugefügt wird. Gben fo unvollständig ift die Aufzählung beffelben Schriftstellers II. cap. 50. p. 228; so auch in Tertullian an mehreren Stellen. Auch im Mittelalter noch findet man die Gebote, wo man eine vollständige Aufzählung erwarten follte, unvollständig ober mit frembartigen Bufaten, g. B. in bem schonen und vielgelesenen gnomischen Gedichte Bridant, welches der neueste Berausgeber B. Grimm bem Balter von ber Bogelweide gufchreibt, p. 174. Dennoch finden sich, außer jenen von Philo und Josephus angeführten Zeugniffen, Stellen genug, welche für Die bisher vertheidigte reformirte Gintheilung fprechen.

Fangen wir mit der Stelle des Clemens an, auf welche sich, als sei sie ihnen günstig, die lutherischen Polemiker berusen haben; sie sindet sich Stromata lib. VI. p. 682. ed. Colon 1688. In dieser Stelle scheint allerdings Clemens das Berbot des Bilderdienstes mit zum ersten Gebote zu ziehen; seine Worte sind: καὶ ἡ μέν πρώτη τῶ δεκαλόγῶ ἐντολὴ παρίζησιν, ὅτι μόνος εἶς ἐξι θεὸς παντοκράτως, ὅς ἐκ τῆς Αιγύπτω τὸν λαὸν μετήγαγεν διὰ τῆς ἐρήμω εἰς τὴν πατρώαν γῆν, ὅπως καταλαμβάνωσι μὲν διὰ τῶν θείων ἐνεργημάτων, ὡς ἐδύναντο, τὴν δύναμιν αὐτῶ, ἀρίζωνται δὲ τῆς τῶν γεννητῶν εἰδωλολατοκίας. ຟis das zweite Gebot wird dann das Berbot bezeichnet, den Namen Gottes nicht zu entheiligen, als das dritte, den Sabbath zu heiligen, welches Gebot sehr ausssührlich behandelt wird, ein viertes Gebot

fehlt gang, aber p. 687 wird als bas fünfte, bas Gebot ber Ehrfurcht gegen die Aeltern genannt o de πέμπτος έξης έςι λύγος περί τιμής πατρός και μητρός und endlich heißt es δέκατος δέ έςιν ὁ πεοί έπιθυμιών άπασων. Danach ift es höchst mahrscheinlich, baf in ber erften Stelle etwas geandert ift, ober baf es Clemens mit ber Zählung so genau nicht nahm, jedenfalls stimmt Clemens vom Gebote ber Ehrfurcht gegen die Meltern an mit ber reformirten Rirche, nur daß er das Berbot des Chebruchs vor dem Verbote des Mordes nennt, welches auch von Philo und andern geschieht, und daß er das Berbot bes falschen Zeugnisses, welches nach feiner Zahlung bas neunte fenn murbe, gang übergeht. Drigenes Homilia 8 in Exodum gahlt bas erfte und zweite Gebot wie die Reformirten. Er fagt freilich, einige hielten diese beiben Gebote für Eins, boch dann komme die Bahl Behn nicht heraus, "ubi jam erit decalogi veritas." Es fommt ihm alfo gar nicht in ben Ginn, bag man bas Berbot bes Begehrens als zwei Gebote ansehen könne, die judische Meinung bagegen, die Unrebe als ein Gebot zu betrachten widerlegt er; wie schon oben bemerkt worden. Athanafius in seiner Synopsis sacrae scripturae lib. II Tom. II p. 64 ed. Colon zählt als bas zweite Gebot & ποιήσεις σεαυτώ είδωλον, als bas neunte & ψευδομαρτυρήσεις, als das zehnte odz έπιθυμήσεις την γυναίκα etc. Gregor von Razianz Carm. Var. II 35 p. 99 ed. Colon. faßt in einem Gedichte die zehn Gebote zusammen, und bas lette blog mit den Worten αλλοτρίων τε πόθον, offenbar find es ihm also nicht zwei Gebote. Ambrofins ad Eph. 6, 2. Tom. III. p. 514. ed. Paris 1642 zählt bie Gebote gang nach ber Ordnung ber Reformirten auf: Non sint tibi alii dii praeter me, deinde non facies tibi similitudinem et tertium non sumes nomen Domini etc. Auf der zweiten Tafel, sagt er, ständen seche, wovon bie beiden letten lauten: Non falsum testimonium dicat. neque quidquam proximi sui concupiscat. hieronymus

ad Eph. 6, 2. VI. p. 151. ed. Victorii. Colon. zahlt vor bem Gebote ber Ehrfurcht gegen bie Altern vier anbere Gebote, bas erfte: Non erunt tibi alii dii praeter me. Bon dem zweiten Gebote fagt er, baß es mit einer Dro= hung und Berheißung verbunden fei. Derfelbe epistola ad Algasiam quaest. 8. Tom. III. p. 361 spricht über bie Worte Rom. 7 non concupisces, und fagt: "Alii putant illud esse mandatum, quod in Decalogo scriptum est: Non concupisces rem proximi, wo er offenbar unser neuntes und gehntes Gebot in eins jusammenzieht. Im Tertullian findet fich freilich feine Stelle, in welcher ber Decalogus ganz vollständig mitgetheilt murbe, aber zwei Stellen, worin wenigstens fammtliche Gebote, bie fich auf ben Rächsten beziehen, aufgezeichnet sind, und an beiben Stellen gieht er bas neunte und gehnte Gebot nach ber fatholisch-lutherischen Eintheilung bloß in die Worte gufammen "alienum non concupisces," adv. Marcionem II. cap. 17. Tom. I. p. 94. adv. Judaeos cap. 2. Tom. II. p. 292. ed. Semler. Gulpicins Geverus, ber feine Historia Sacra zur Zeit des Augustin ums Jahr 403 schrieb, beobachtet I. cap. 30 die Zählung ber Reformirten, und schließt "non concupisces quidquam proximi tui." Caffian endlich, ebenfalls noch ein Zeitgenoffe bes Quauftin, unterscheibet Collatio 8, cap. 23. non facies tibi sculptile von bem erften Gebot, und nennt als bas lette Gebot non concupisces uxorem etc. p. 355 ed. Francosurt.

Allen diesen Zeugnissen bis zum Anfange bes fünften Jahrhunderts, welche für die Eintheilung der Reformirten und gegen die der Katholiken und Lutheraner sprechen, läßt sich für die Lextere kein einziges aus demsfelben Zeitraum entgegenstellen. Augustin ist der Erste, bei dem wir diese Eintheilung sinden, und der Grund, der ihn bewog, die beiden ersten Gebote zusammenzuziehen, und so auf die erste Tafel nur drei Gebote zu bringen, ist doch wunderlich genug. Er sagt: Quaestiones super Exodum. Tom. IV. p. 147 sqq. ed. Erasm.:

"Mihi videntur congruentius accipi tria illa et ista septem, quoniam trinitatem videntur illa, quae ad deum pertinent, insinuare diligentius intuentibus. Also um die Dreieinigkeit abzubilden, follten brei Gebote auf der erften Tafel fteben. Denfelben Grund und Diefelbe Gintheilung wiederholt er Sermo 148 de tempore, mo er ben Decalogus mit einem Pfalter von gehn Saiten vergleicht, von benen jum ersten praeceptum brei gehörten, "quia Deus trinitas." Eben so theilt er ein ad inquisitiones Januarii II. cap. 11. und andere Orten. Aber ichon Calvin in ber oben angeführten Stelle bat bemertt, bag fich Augustin nicht gleich bleibe, und in ber epistola ad Bonifacium die achtere und richtigere Gintheilung befolge. Daffelbe thut Augustin auch in seinem Speculum ex Deuteronomio Tom. III. p. 913. ed. Erasm. und in den Quaestiones V. et N. T. Tom. IV. p. 705, welches Werf jedoch von Erasmus und Andern für unächt gehalten wird. Übrigens fett Angustin bei bem Berbote bes Begehrens nicht bas Haus, sondern nach Deutr. 5 bas Weib voran, und betrachtet die Worte: "Du follft nicht begehren beines Rächsten Weib," als bas neunte Gebot.

Sehen wir von dieser Bersegung ab, so geht aus dem Bisherigen bervor, daß die katholischelutherische Eintheilung mit vollem Rechte die Augustiniana genannt wird, denn in den vier Jahrhunderten vor Augustiniana genannt wird, denn in den vier Jahrhunderten vor Augustiniana genannt wird, denn in den vier Jahrhunderten vor Augustin sinder sich in der christlichen Kirche davon keine Spur, ja, er selbst hat mehrkach noch die ältere Eintheilung beodachtet. Wir werden ihn also wohl mit Recht als den Urbeber und Ersinder der neueren Eintheilung ansehen mussen. Er wirft freilich in der angeführten Stelle Quaestiones in Exodum 71 die Frage auf, welche Eintheilung richtiger sei, und sagt, daß Einige für die seine, welcher er folgt. Aber da wir von derselben vor ihm gar keine Spur sinden, und selbst ein Hieronvmusk keine Rücksicht auf sie nimmt, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß die Eintheilung erst durch Augustin diese Andänger kand. Was aber

fragen wir, konnte ihn bewegen, von der allgemein verbreiteten Gintheilung abzuweichen, benn für Die von ben Juden noch heute beobachtete hatte fich boch nur Julianus Apostata, aber von den driftlichen Lehrern, fo viel wir wissen, Reiner entschieden? Einmal wollte er in der ersten Tafel eine Abbildung der Dreieinigkeit finden, wie schon bemerkt worden; zweitens befremdete ihn die nahe Bermandtschaft ber beiben ersten Bebote, er hielt sie nicht für wesentlich verschieben; brittens fiel es ihm auf, bag bas Wort concupisces zweimal steht, wodurch er den Anfang von zwei Geboten bezeichnet glaubte. Alle diefe Grunde entwickelt er in ber oben angeführten Stelle. Außer benfelben mochte aber wohl noch ein andrer Grund mitwirken. Kur ben Streit, welchen er mit ben Pelagianern über bie Erbfunde führte, mußte es ihm, wenn auch unbewußt, fehr willkommen fenn, wenn im Decalogus zwei Gebote begannen: "Non concupisces," benn die concupiscentia und die Worte "non concupisces" kommen fast auf allen Geiten feiner Streitschriften mehrmals vor, um baburch Die, in den Menschen fich findende, Verderbtheit zu beweisen. Freilich die Erfindung, daß in dem neunten Gebote die Erbluft und in bem gehnten die wirkliche Luft verboten werde, machte er noch nicht, und die Ehre biefer Erfinbung gebührt erft den lutherischen Polemifern. Augustin fagt vielmehr, bas neunte Gebot fei vom zehnten nur durch den Gegenstand ber Gunde verschieden, "tantum in peccando differunt." Dem non concupisces aber giebt er einen Sinn, welchen es weber nach bem Beifte bes mofaiichen Gesetzes, noch nach ber Erklärung Luther's hat, er fagt nämlich im fechoten und fiebenten Gebote feien bie opera verboten, im neunten und gehnten Gebote bie innere Begierbe. — Sammtliche Grunde bes Augustin find indes schwerlich von der Art, daß fie uns bewegen konnten, gegen die oben angeführten einstimmigen Zeugniffe ihm gu folgen, zumal, ba er felbit gesteht, daß er mit ber hebrais schen Sprache völlig unbefannt mar, Epist. 131, und ba

er, bei allem dogmatischen Scharssinn, doch als Kritiser und Ereget des biblischen Textes nur eine untergeordnete Stelle einnimmt. Bgl. Clausen Augustinus sacrae scripturae interpres. Havniae 1827. p. 166 sqq. Um sich davon zu überzeugen, darf man nur die Auslegung der zehn Gebote lesen, welche er in der kleinen Schrist: "De convenientia decem praeceptorum et decem plagarum," giebt.

Mugustin's Gintheilung der zehn Gebote ift indeffen von der fatholischen und von der lutherischen Rirche nicht gang beibehalten worden, benn er folgt ber Stelle Deutr. 5. und nimmt als das neunte Gebot die Worte: "Du follst nicht begehren beines Nachsten Beib." Diefe Gintheilung ift es nun, welche Sonntag aufs Reue vertheibigt hat. Allerdings ift nicht zu laugnen, bag fie ber Bestimmung vorzuziehen ift, nach welcher bas neunte Gebot lautet: "Du follst nicht begehren beines Nachsten Saus," und bas gehnte: "Du follst nicht begehren beines Rächsten Beib. Rnecht, Magd, Bieh" u. f. w. Weniger auffallend ift es, wenn bas Weib in einem Gebote besonders genannt wird, als wenn dies mit dem Sause geschieht. Aber uns erscheint beides verwerflich, und bie von Sonntag angeführten Grunde möchten sich boch nicht schwer widerlegen laffen. Bas er gegen die Unnahme bes Berbots ber Bilber, als eines befonderen Gebotes, mas er über die Eintheilung des Decalogus in Paraschen fagt, ift schon oben berücksichtigt worden; uns bleibt nur auf Einiges zu antworten. Erstens bie Septuaginta stellt auch Exod. 20, wie Deutr. 5, die Fran voran, baber meint Sonntag, im hebraifden Text hatten burch ein Berfehen Exod. 20 die Worte nas und nein ihre Stellen gewechselt. Aber auch sonst ift es in ber Septuaginta nichts Geltenes, baß ber Übersetzer sich nicht an ben hebräischen Tert halt. sondern aus einer andern ihm bekannten Stelle eine Undes rung macht. Das lag Exod. 20, 17 besonders nahe, ba man bie Paralelftelle Deutr. 5 hatte. Ferner ift eine Berwechselung ber Borte in bem wichtigsten Stude bes Den-

tateuch gar nicht mahrscheinlich, und mit bemfelben Rechte, mit bem wir Exod. 20 biefe Unberung machen, fonnten wir auch alle übrigen, oben aufgezählten, Abweichungen, welche Deuter. 5 vorkommen, in die ursprüngliche Fassung bes Decalogus einschieben, und ihn banach corrigiren. Auch läßt fich gar nicht beweisen, daß die Septuaginta, indem fie Exod. 20, 17 ούα επιθυμήσεις την γυναίκα voranstellte, Diese Worte für ein eignes Gebot erklaren wollte, vielmehr ift weder bei ben älteren, noch bei ben neueren Juden jemals das Verbot des Begehrens in zwei Gebote getheilt worden. Zweitens um die Gelbstffanbigfeit bes Berbots: "Du follft nicht begehren beines Rachften Beib," ju geis gen, weiset Sonntag bie bofen Runfte nach, beren fich Semand bei den Juden bedienen konnte, um auf gesetlichem Wege bas Weib bes Nächsten zu gewinnen. Schon Luther hat in feinem großen Ratechismus biefe bofen Runfte geschildert, und in der Erflärung des gehnten Gebotes die Borte "abdringen und abwendig machen" vortrefflich gewählt. Ausführlicher noch entwickelt diese bofen Runfte Michaelis Mof. Recht Bo. II. G. 320 sqg. Aber bamit ift eine Eigenthumlichkeit und Gelbstständigkeit bes Gebotes gar nicht begrundet? Darin muffen wir Luther beistimmen, bag bas Begehren im Decalogus junachst nicht geistig, sonbern von Unternehmungen zu verstehen ist, um das Eigenthum des Rächsten liftig an fich zu bringen. Richt in Beziehung auf bas Gebot: "Du follft nicht begehren," fondern in Beziehung auf bas Gebot: "Du follst nicht ehebrechen," faat unfer Heiland: "Ich fage euch, wer ein Weib ansiehet, ihrer zu begehren, ber hat schon die She mit ihr gebrochen in feinem Herzen" Matth. 5, 27 - 28. Aber wir mögen das Begehren faffen, wie wir wollen, wir werden nie gu einem zwiefachen Gebote kommen. Denn find es listige Unternehmungen, burch welche unter einem Scheine bes Rechts nach bem, was des Nächsten ift, getrachtet wird, so macht es keinen wesentlichen Unterschied aus, ob diese listigen Unternehmungen, diese bosen Runfte fich auf bas Weib, ober auf

das Gesinde, oder das Haus u. s. w. des Nächsten beziehen. So konnte man den Nächsten in Schulden zu bringen suchen, um ihm sein Gesinde u. s. w. abzudringen, so durch falsches Zeugniß, welches Andere gegen ihn ablegten, sein ganzes Erbe als Verwandter oder sonst Berechtigter in Besitz nehmen, wie z. B. der König Ahab falsche Zeugen gegen den Naboth auftreten ließ, die ihn der Gotteslästerung beschuldigten, so daß Ahab den Weinzberg desselben an sich bringen konnte. 1. Könige 21.

Auch diese Eintheilung, welche man als die rein Augustinische bezeichnen dürfte, und der im Mittelalter auch Petrus Combardus beistimmte, können wir, ungesachtet der von Sonntag vorgebrachten Gründe, nicht als die richtige anschen.

In der katholischen Kirche folgte man der Autorität des Augustin so weit, daß man das lette Gebot trennte und bie beiben erften Gebote zusammenzog (boch warb bas haus vorangestellt). Was dazu, außer dem gewichtigen Ansehen des Augustin, bewegen konnte, barf man nicht erst lange aufsuchen. Nach Augustin's Zeit nahm ja bie Berehrung ber Beiligen und ihrer Bilber fo Ueberhand, daß sie von einem mahren Gögendienste nur wenig zu unterscheiben war. Rahm man nun bie Gintheilung ber Gebote an, wie Augustin fie hatte, fo fonnte man bas Gebot: "Du follft bir fein Bildnif u. f. m. machen, bete fie nicht an und biene ihnen nicht," leicht auslaffen, wie es benn auch wirklich in den fatholischen und lutherischen Ratechismen ausgelaffen ift. Dennoch ging nach Augustin Die ältere Eintheilung nicht verloren, fie erhielt fich besonders in ber morgenländischen Rirche, wofur Stellen bes Pfeubochrysoftomus Opus Imperfestum in Matth. Hom. 49. Procopius Gaza im fechflen, und Bonaras im zwölften Jahrhundert angeführt werden können. Bergl. Vossii Theses p. 361. Go findet fich biefe Eintheilung auch noch in ben fatechetischen Lehrbuchern ber griechischen Rirche, wie von Sonntag S. 65 nachgewiesen wirb.

Im Abendlande folgen der heilige Bernhard und Beda Benerabilis der Autorität des Augustin, boch bemerft ber lettere, man fonne die Gebote auch noch anders ein= theilen, so daß das zweite laute: "Non facies tibi sculptile." Außerdem habe ich die ältere Eintheilung noch in einem alten Ratechismus ber Walbenfer aus bem zwölften Jahrhundert aufgefunden, welchen Leger in feiner Be= schichte ber Walbenser (S. 131 und 149 ber beutschen Übersetung) mittheilt, und endlich noch, merkwürdig genug, fury vor Luther's Zeiten bei Dolnbor Bergilius, bem Legaten Alexander VI. in feinem Berte: De rerum inventoribus. lib. IV. cap. 9. p. 433. ed. s. 1. 1590 in 16. Doch fest Bergilius das Gebot: "Nec falsum testimonium dixeris," and Ende, aber das zweite sautet: "Nullius animalis effigiem colito," und das Verbot des Begehrens wird nicht allein nicht in zwei Gebote vertheilt, fondern lautet nur: "Nihil alienum concupiveris."

Erwägen wir alle beigebrachten Zeugnisse, so fönnen wir nicht zweiseln, die Gintheilung, welcher Calvin folgte, sei die einzig richtige, und er habe in der angeführten Stelle mit Necht sagen dürfen, sie sei puriore saeculo ganz allgemein gewesen.

Berfen wir nun noch einen Blick auf die Fassung der zehn Gebote in unserm lutherischen Katechismus, so wird freilich das Verbot des Vilderdienstes in protestantisschen Gemeinden nicht sehr vermißt, aber wir können doch eigentlich nicht sagen, daß es überstüssig sei. Bei dem noch immer in der katholischen Kirche skattsindenden Heilisgendienste, bei der Verehrung, welche Vildern und Reliquien gewidmet wird, ist es gewiß nicht überstüssig. Und sollte die Warnung, und nicht ein sinnliches Vild des einigen Gottes zu machen, nicht zu aller Zeit nothwendig bleiben? Die größten Künstler aller Zeiten sind an dem Unternehmen, den einigen Gott abzubilden, gescheitert. So groß auch immer die Verehrung sei, welche man für den herrlichen

Raphael empfindet, wenn man feine Stanzen und Logen beschauet, bennoch wird sich fein Unbefangener barüber täuschen können, an die Lösung der Aufgabe, den ewigen einigen Gott barzustellen, hatte er sich nicht magen follen. Befriedigt er uns, wenn er in dem fostlichen Gemälde, welches man die Disputation über das Sacrament nennt, Die Dreieinigkeit in ber Glorie malt? Bal. Die Beschreibung biefer Gemälde in Platner Bunfen u. f. w. Befchreis bung ber Stadt Rom II. p. 326. Befriedigt uns Raphael, wenn er und Gott als ben Schöpfer ber Sonne und bes Mondes abbildet, oder wenn er ihn über dem Erdball schweben läßt? Bgl. Beschreibung von Rom II. p. 305 sqg. Gewiß nicht. Ober hatte Veter Vaul Rubens mehr geleistet, wenn er auf bem Gemälde, welches in ber Münchner Gallerie aufbewahrt wird, die Dreieinigkeit darstellte, und barauf Gott ben Bater als einen Greis mit einer Glape und spärlichem Seitenhaar uns verfinnlichte? Der könnte man sich wirklich an den Borftellungen genügen laffen, welche und Füger in feinen Zeichnungen zum Meffias gegeben hat? Dem geläuterten religiofen Gefühl wird nie ein finnliches Bild bes unfichtbaren Gottes ges nugen, es wird und muß barin immer eine Entweihung bes höchsten Wesens erkennen. Ift doch felbst die Darstellung bes Gottmenfchen mit folden Schwierigkeiten verbunden, daß wir auch nach ber Betrachtung des schönsten Bilbes immer werden fagen muffen: 3ch benfe ihn mir boch anders. Die Darstellung Gottes felbst aber follte nie versucht werden.

Ein andrer Anstoß bei der lutherischen Eintheilung der zehn Gebote ist die Trennung des neunten und zehnten Gebotes, da doch Luther im großen Katechismus beide zusamsmen erklärt. Welche Antwort kann man dem Knaben geben, welcher fragt, wie sich denn beide Gebote unterscheiden? Zudem ist die Erklärung beider Gebote im kleinen Katechismus dem Sinne nach ganz gleichlautend, und man kann doch schwerlich antworten, es werde im neunten

Gebote das Ganze, und im zehnten auch nur einen Theil des Ganzen, an sich zu bringen verboten.

Bei dem Gebote der Heilighaltung des Sabbaths hat Luther sehr zweckmäßig den "Sabbath" in den "Feiertag" verändert, aber weder die Begründung im Exodus, noch die im Deuteronomium hinzugefügt, da besonders die Leptere eine ganz specielle Beziehung auf die Juden hat. Doch eben diese Begründung der Heilighaltung des Sabbaths, welche der Dienenden vorzüglich sich annimmt, und mit den schönen Worten schließt: "Denn du sollst gesenken, daß du auch Knecht in Ügypten warest," wird in Teinem katechetischen Unterrichte sehlen dürsen.

Endlich muffen wir noch fragen: Sat Luther mit Recht die Drohung und Berheifung an bas Ende gefett? Sowohl Exod. 20, als Deuter. 5 stehen die Worte: "Denn ich ber herr bein Gott, bin ein ftarker eifriger Gott, ber über die, fo mich haffen, die Gunde ber Bater heimsucht, ins britte und vierte Glieb" u. f. w., uach bem Berbote bes Goben- und Bilderdienstes. Dahin gehören fie, indem aber Luther am Schlusse ber Gebote auf die Frage: "Bas fagt nun Gott von diefen Geboten allen?" die Drohung folgen läßt, so drückt er bem Decaloaus ein Gepräge auf, welches er gar nicht hat, und theilt ihm eine Barte mit, welche mit andern schönen Stellen bes Pentateuch streitet. Bon bem Gögenbienste beweist es allerdings die Geschichte, daß ein Volk, welches sich ihm ergiebt, auch die nachfolgenden Geschlechter ins Berberben fturgt. Go mar es felbst bei ben Ifraeliten; besonders bewährt fich bies am Jerobeam, und an bem Staate Ife rael unter ihm und seinen Nachfolgern. Jerobeam beißt barum auch immer: Jerobeam, ber Ifrael fündigen machte. Luther in feinem, ichon angeführten, erften Entwurfe bes Ratechismus von 1520 (Werfe. Walche Ausg. X. S. 188) hat weber nach bem ersten Gebote noch am Schlufe ber Gebote die Drohung und Berheißung. Nachdem er bas neunte und zehnte Gebot zusammen erklärt

hat, heißt es: Rurger Beschluß ber zehn Gebote, wie Christus felber spricht Matth. 7, 12 "Bas ihr wollt, daß euch die Leute thun follen, daffelbige thut ihr ihnen auch, bas ist bas ganze Gefet und die Propheten." "Denn Niemand will Undank leiben fur feine Bohlthat, oder seinen Namen einem Andern lassen; Riemand will Hoffahrt gegen ihm erzeigt haben, Riemand will Ungehorfam, Born, Unkeuschheit feines Weibes, Beraubung feiner Guter, Lugen, Trugen, Afterreben leiben, fondern Liebe und Freundschaft, Dank und Sulfe, Wahrheit und Trene erfinden von feinem Nächsten. Das gebieten aber Alles die zehn Gebote." Dhne Zweifel ist biefer Schluß vorzuziehen. - Je lebhafter man bas Berbienst erfennt, welches Luther fich durch die Abfaffung des fleinen Ratechismus und besonders durch die kostliche Auslegung der zehn Gebote und bes Bater unfere erworben hat, je lebhafter man die Rothwendigkeit einsieht, daß jedes Rind, wes Standes es auch fein moge, sich wenigstens diefe Auslegungen wörtlich auf das Festeste einpräge, besto natürlicher ift ber Wunsch, an diesem fostlichen Werke auch nicht ben geringsten Flecken mahrzunehmen. Die Trennung der beiden letten Gebote, die Drohung, welche dem Gangen folgt, kann man aber, nach ber bisherigen Beweisführung. nur als folde Flecken ansehen. Ift unfre Zeit schon reif diese Flecken zu tilgen, oder wird dies einer fernern Bufunft vorbehalten fenn?

## II.

Bisher war unser Bestreben darauf gerichtet, es aus den geschichtlichen Zeugnissen zu erweisen, daß die Eintheislung des Decalogus, welche von den Reformirten befolgt wird, die wichtigsten Autoritäten, namentlich den Josephus, den Philo und die sämmtlichen Läter in den ersten vier Jahrhunderten der christlichen Kirche für sich habe, daß sie auch nach inneren Gründen die vorzüglichere sei, und daß sie auf historisch-kritischen Wege schwerlich werde ans

gesochten werden können. Die Eintheilung des Decalogus, welche noch jett in der lutherischen Kirche geltend ist, ging aus der katholischen Kirche ungeprüft auf sie über, und nachdem einmal von Salvin und Andern die Gründe dagegen entwickelt waren, würden die lutherischen Polesmiker ohne Zweisel besser gethan haben, einen Kampf aufzugeben, in dem keine Ehre zu gewinnen war. Die Unspartheilichkeit aber erfordert es, nun auch den Beweis dafür zu geben, daß die Folgerungen, welche von den reformirten Theologen aus ihrer richtigen Sintheilung gezogen wurden, viel zu weit gingen, und sowohl der ebeln Gestaltung der Gotteshäuser, als der gedeihlichen Entzwickelung der Kunst und der Berbreitung des Protestanztismus sehr hinderlich wurden.

And den beiden Geboten, welche die Reformirten als die ersten, statt des Einen in der katholischen und lutheris schen Kirche, erhielten, geht doch nur dies hervor:

1) "Du follst nicht andere Götter haben neben mir." Alfo jede göttliche Verehrung eines andern Wefens, moge man es fich nun geschaffen, ober ungeschaffen benten, außer bem einigen Gott, jede gottliche Berehrung eines Weltforpers, eines Elements oder eines Naturgegenstandes, ist strafbar; jede Vergötterung eines edlen, früher auf Erden lebenden, Menschen ist verboten. Es hatten also bie Reformirten vollkommen recht, wenn sie die Bildfäulen ober Bilder der Heiligen nicht in ihren Kirchen dulden wollten, wenn sie es nicht dulden wollten, daß vor ihren Bilbern Weihrauch angezündet, oder Opfer mancherlei Urt bargebracht, oder von ihnen Heilung erwartet wurde. Sie hatten vollkommen recht, wenn sie ben localen Dienst ein= zelner besonderer Beiligen, wie fast jede Stadt und jeder Ort einen folden hatte, verwarfen. Noch jest wird ja in Reapel ber heilige Januarius, in Catania die heilige Naatha, in Inrol der heilige Florian, und in den meisten katholischen gandern die Maria auf eine Beise angerufen, als ob Gott felbst angerufen werbe, ber barüber nur gu

oft vernachläßigt wird. Solcher Dienst und solche Unrufung war und ist vom Gögendienst kaum verschieden. Dagegen aber hat sich die lutherische Kirche eben so stark erklärt, und solche Mißbräuche eben so wenig geduldet, und wie die Erfahrung lehrt, mit dem entschiedensten Erfolg.

2) "Du follst bir kein Bildniß noch irgend ein Gleich= nif machen, weder deß das oben im himmel, noch def das unten auf Erden, oder deß das im Wasser unter der Erden ift. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht." Also wenn das erste Gebot schon jede Berehrung eines heidnischen Gottes, eines Geftirns u. f. w. untersagte, so fügt bas zweite Gebot noch das hinzu, daß weder von einem falschen. noch von dem mahren und einigen Gotte, ein Bildniß folle gemacht, noch das Knie vor ihm gebeugt werden. Darauf aber beschränken sich in der That die Folgerungen, welche aus dieser Eintheilung bes Decalogus gemacht werden können. Fügen wir dazu noch aus dem Fundamentals grundsatz ber lutherischen und formirten Kirche, bag bas göttliche Wort die alleinige R htschnur des Glaubens sei. das hinzu, daß wie jede Legende und unbiblische Lehre aus der Predigt verschwinden mußte, fo auch alle Bilber, die nur in der Legende und in unbiblischen Lehren ihren Gegenstand hatten, weichen mußten, fo haben wir bas bezeichnet, wobei die Reformirten hatten ftehen bleiben follen. Aber dabei blieben sie in der That nicht stehen, sondern indem fie die Bilder der Beiligen verwarfen, inbem sie bie Darstellungen von fagenhaften Erzählungen nicht bulben wollten, fanden fie jede bilbliche Darftellung in der Kirche verwerflich, und nahmen gegen die Runft überhaupt eine feindselige Stellung ein, fo daß nur eine Rirche, welche bem Beschauer bloß nackte Bande barbot. ihren Unforderungen entsprach. Diese feindselige Stellung gegen die Runft, und damit alle Folgerungen, welche baraus hervorgingen, rührte baber, daß bie Reformirten bas bestimmte Gebot Gottes auf ihrer Seite zu haben glaubten. Es mochte ihnen noch fo viel entgegengesett werden, um

bildliche Darstellungen aus bem Kreise ber biblischen Geschichte in Schut zu nehmen, man mochte ihnen fagen, daß folche murbige Darstellungen Jedem gur Erhebung, ben Schwachen in der Erfenntniß aber selbst als Behr= mittel dienen konnten, sie erwiderten immer, das Wort Gottes: "Du follst dir fein Bildniß noch Gleichniß machen, bete fie nicht an und diene ihnen nicht," spreche es beut= lich genug aus, daß jedes Bild in der Kirche verwerflich fei, und nach Gottes Gebot keins in berfelben geduldet werden durfe. Bei den Religionsgesprächen und Difputas tionen, welche vor Einführung ber Reformation, ober burch biefelbe veranlaßt, in der Schweiz stattfanden, in ben Flugschriften, welche zwischen ben Unhangern ber alten und der neuen Rirche gewechselt wurden, war die Beibehaltung oder die Abschaffung der Bilder immer ein Hauptpunft, um ben es sich handelte. hier tritt ber Einfluß bes erften unter ben schweizerischen Reformatoren besonders hervor, und allerdings mußte Zwingli durch feinen Lebensgang bahin kommen, die Bilber auf bas Stärkste zu verabscheuen. Zwingli mar ja, ehe er nach Zürich kam, mehrere Jahre Prediger in dem berühmten Wallfahrtsorte Einsiedeln, und schwerlich mag noch jest der Bilderdienst der römischen Kirche an irgend einem anbern Orte in einer abschreckenderen Gestalt erscheinen, als eben in Einsiedeln. Der mahre Göpendienst, ben er in biesem Orte fand, emporte Zwingli so fehr, daß er sofort bagegen zu predigen begann. Aber bei ber Stärke feines Abschenes gegen ben Bilberdienst vermochte er es nicht, ben zweckmäßigen und heilfamen Gebrauch ber Bilber von ihrem Migbrauch zu unterscheiben, und in der Stelle Exod. 20, 4 fand er ein unbedingtes Berbot aller Bilder beim Gottesdienste. Wir werden uns von feinen Ausichten am besten unterrichten, wenn wir auf feine und seiner Freunde eigene Worte achten wollen, wie sie theils in ben Schriften Zwingli's, theils in ben genau aufgezeichs ten Disputationen zu lesen find.

Bunächst kommt hier die zweite Züricher Disputation in Betracht, welche ben 26. bis 28. October 1523 gehalten wurde. Sie ist vollständig aufgenommen in Zwingli's Werke, herausgegeben von Schuler und Schultheff I. S. 459 - 540. Ludwig Hetzer, ber biefe Acten und Disputationen aufgezeichnet hat, hatte furz zuvor eine besondere Schrift herausgegeben, unter dem Titel: "Urtheil Gottes, wie man fich mit ben Bildern halten foll." Unf biese Schrift berief fich Lev Juda, als er die Behandlung des streitigen Punktes über die Bilder auf der Disputation begann. S. 473. Er wolle, fagte er, nicht alle Zeugnisse gegen die Bilder aus dem alten Testamente bergählen, sondern nur ben Brunnen und Ursprung, worans alle andern Berbote flössen, nämlich Exod. 20, 4. 5. Sebastian hofmeister, ber barauf das Wort nahm, sprach es nur gang furz aus, die Stelle fei fo fraftig und flar, daß wenn es auch feine andere geben follte, schon baburch flar bewiesen werde, "daß die Bild, befunder in den Templen des driftenlichen Bolks nit syn follind (mach im einer daheim heimlich ein ganzen Wagen voll! will er gern) nit allein, daß man fy nit eere noch anbete, funder, daß man fp ouch nit haben und malen foll." 3wingli, auf hofmeister's Rede eingehend, fügte bingu: "herr Doctor, es find ouch die heimlichen Bild verboten." Er berief fich babei auf die Stelle Deuter. 27, 15. "Berflucht sei, wer einen Göpen oder gegoffen Bild macht und das gange Bolt foll fagen: Amen." Auf diefe Rede Zwingli's folgte ein langes Stillschweigen. Endlich erhob sich der Prediger Heinrich Luti von Winterthur mit der Einwendung, daß fich doch alle Stellen nur auf die Gögen und Abgötter, nicht aber auf die Bilder Christi und der lieben Heiligen beziehen möchten. Darauf erwiderte Lev Juda: "Das Gebot Gottes Exod. 20, 4 blubt in Emigheit finf fton und unverruckt." Rach mehreren Zwischenreden bemerkte Jacob Edlibach, Chorherr zu Zürich, wieder, die Stelle Exod. 20, 4 gehe nur auf

die Abgötter, nicht auf die Heiligen, "benn G. Martin hat ein barmherzig Werk gethon. Möchte benn einer nit im benfelbigen vormalen, daß er zu Usgeben bes Almusen gereizet wurde? Darum, so man bann bie Bild schon hätte, schüde (schadet) es nut, diewnl man in nur nit anbetet." S. 487. Zwingli antwortete, bas fei nichts, Gott habe es einmal verboten, und wenn man die Bilber habe, so wurden sie auch geehret und fur helfer geachtet. Ebenso außerte fich Gebaftian Sofmeifter, ber nochmals auf Exod. 20, 4 fich berief und die Diffbrauche in Ginsiedeln schilderte. Dem Jacob Edlibach, der noch bei feiner früheren Meinung, die Bilder konnten boch zu etwas Gutem reizen und die Andacht befordern, beharrte, ward wieder und immer wieder Exod. 20, 4 und Deuter. 27, 9 vorgehalten. Balthafar Friedberger fagte: "Der Text Exod. 20, 4 ift heiter und flar, er fat ouch fest wie ein Mur, der dann mit zweien underschidlichen Berboten eigenlich verbut, nit allein die Anbetung ber Bilden, funder ouch ir Machung." Es fei, fügte er weiter hingu, es fei eine Gottesläfterung, wenn man behaupten wollte, die Bilder bewegten, beriefen, luden und zogen gur Andacht, da doch nur Christus die Gunder rufe, und Gott der Bater die giehe, die zu Christo kamen. daher, das Bolk über die Verwerflichkeit der Bilder treulich zu unterrichten, damit man wo möglich ohne Aufruhr die Bilber hinwegthun und Schlafen legen möge. S. 516. Überblicken wir nun den Inhalt der Disputation, so ist daraus zweierlei flar. Einmal die Reden berer, welche den Bildern einigen Nuten zuschreiben und den Gebrauch derselben von dem Mißbrauch unterschieden wissen wolls ten, find nur furz angedeutet, wie benn Beber, ber bie Disputation aufzeichnete, selbst sagt, er habe manche Reben weggelaffen, weil fie nicht zur Sache gedient hatten. S. 540. Zweitens der Grund, auf den die, welche die Bilder ganglich verwerfen wollten, fich zuerst und fast einzig beriefen, mar bas Gebot Gottes Exod. 20, 4.

Balb nach der zweiten Züricher Disputation ließ 3wingli ben 17. November 1523 eine Schrift ausgehen, welcher er ben Ramen gab: "Gine furze chriftliche Ginleitung, die ein ehrsamer Rath ber Stadt Zürich ben Seelforgern und Pradicanten, in ihren Städten, ganden und Gebieten wohnhaft, zugesandt haben, damit fie die evangelische Wahrheit einhellig fürhin verkünden und ihren Unterthanen predigen." Werke I. S. 541-565. In dieser Schrift handelt der vorletzte Abschnitt S. 559 — 562 von den Bildern, und Zwingli hat eine ganze Reihe von Stellen gegen die Bilber zusammengebracht, die aber boch alle nur gegen die Abgötterei und nicht gegen die Bilder zeugen. An der Spipe diefer Stellen fteht wieder, wie man leicht benken wird, Exod. 20. Man foll, fagt Zwingli, die Bilber durchaus nicht (fchlechtlich nit) machen. Man folle die Bilder nicht ehren, wären fie aber in ben Tempeln, fo ehrte man fie ja. "Geret man fp nit, was thund sy benn uf dem Altar?" Das Borgeben. die Bilber könnten und lehren und ermahnen, fei eine bloke Kabel. "Wir follend gllein us dem Bort Gottes geleert werden. Aber die tragen Pfaffen, die uns on Underlaß folltind geleert haben, die habend und die Leer an die Band gemalt; und find wir armen Ginfaltigen ber Leer damit beroubt, und find an die Bild gefallen und haben so geeret. Wir hand ouch angehebt by den Creaturen füchen, bas wir allein by Gott folltind fuchen." Bie viel Bahres in Diesen fraftigen Worten fei, fann und nicht entgehen, aber Zwingli ließ fich boch offenbar ju weit von feinem Gifer fortreißen, wenn er ber Erfahrung, bag bie Bilber uns doch bie Thaten und Leiden ber heiligen Manner zeigen, und und auffordern fonnten, auch fo zu handeln, gar tein Gewicht beilegte, und diese Ginwendung gang furg damit abfertigte, ben Glauben biefer Frommen, der ihren Werken allein ben Werth gebe, habe man ja doch nicht malen und abbilden konnen. "Den Glanben mogend wir ab den Banden nit erlernen, funder

wir müßend in allein von dem gnädigen Ziehen Gottes us seinem eignen Wort lernen." Schließlich sagt er, man solle die Bilder nirgend haben, wo man ihnen einigerlei Ehre anthue; vor Allem aber seien sie in den Kirchen nicht zu dusden. Wenn Jemand sie "Geschichtsweise, ohne Anleitung der Ehrerbietung" außer den Lempeln habe, das mögte geduldet werden.

Seiner driftlichen Ginleitung ließ Zwingli gemeinschaftlich mit seinem Freunde Leo Juda bald barauf eine andere kleine Schrift folgen, unter bem Titel: "Rathschlag von den Bildern und der Meffe," Werke I. S. 566-583, worin er seine Ansichten noch weiter ausführte. Ohne 3weifel in Beziehung auf die Erfahrungen, welche er früher in Einsiedeln gemacht, fagt er, bag man mehr zu einem Ort laufe, als ju einem andern, habe feinen Grund darin, daß die Bildniffe und Goten ba feien; wenn die nicht ba wären, so hore alles Laufen von felbst auf. In bem Bedenken ber Commission des Zurcherischen Rathes (S. 581) heißt es nun, es fei nicht nothig, über die Bilber noch viel zu bisputiren, ba man lautere Schrifts stellen bes alten und neuen Testaments habe. Es erfolgte bemnach am 15. Juni 1524 bie Berordnung gur Abschaffung ber Bilder; ben 20. Juni murben fie aus den Rirchen in ber Stadt genommen, die Reliquien-Behaltniffe murben geoffnet und die Gebeine begraben, auch die Orgeln aus ben Rirchen geschafft. Inzwischen hatte ber Bischof von Constanz die ihm zugesendete Schrift Zwingli's: "Chriftliche Ginleitung," burch eine an ben Rath ju Burich gerichtete Gegenschrift ben 1. Juni 1524 beautwortet, und es erfolgte nun die größtentheils von Zwingli verfaßte "Chriftliche Untwort des Burgermeifters und Rathes zu Burich." Berfe 1. S. 588-630. (Man vergleiche über alle biefe Berhandlungen Die Mittheilungen aus Bullinger's Chronit, welche Schuler und Schultheff in ber Ginleitung ju diefer Schrift S. 584-588 gegeben haben.) Bon Diefer Untwort ift fur unfern 3wed junadift nur ju bemerken, daß auch in ihr wieder die Stelle Exod. 20, 4, als allein entscheidend und jeden gottesdienstlichen Gebrauch der Bilder ausschließend, hervorgehoben wird. S. 591.

Im Jahre 1525 erhielt Zwingli durch eine Schrift des Balentin Compar, Landschreibers in Uri, abermals eine Beranlaffung, fich über die Bilber auszusprechen. Compar hatte nämlich in einer freundlichen Buschrift an 3wingli vier Puntte ber Lehre beffelben zu widerlegen ge= sucht, und namentlich auch die Bilber in Schut genommen. Die Schrift Compar's ift verloren, was um fo mehr zu bedauern ist, da Zwingli felbst die ruhige, bescheidene und leidenschaftlose Abfaffung derfelben ruhmt. Zwingli fette biefer Schrift feine "Antwurt an Balentin Compar" ent= gegen, Werfe II. Bb. 1. Abth. S. 1-62, worin er fich S. 20 - 58 ausführlich über Die Bilder verbreitet. Zuerft sagt er, er durfe sich wohl für unpartheilsch in dieser Sache halten, benn die Bilber verletten ihn wenig, weil er furgsichtig sei (bag ich sy übel sehen mag), und befonbere Freude an schonen Gemälden und Standbildern habe. Much habe er nicht ben Unfang gemacht, bie Bilber gu stürmen, noch dazu gereigt, sondern durch den einigen Glauben feien bie Bilber in Berachtung gefommen, und man habe fie ohne Zerrüttung abgethan. Indem er nun die Untersuchung beginnt, weiset er wiederum auf Exod. 20 und Deuter. 5 hin, und fagt: "Dig heilig erft Gebot, das mit allen Worten fo schwer ift, follt billich ghein Creatur nie understanden haben, einigen Weg ze ändren, mindren oder anruren, alfo baß es für und für ftyf, unverfeert und unge= mindret föllte allen benen, die Gottes Gebot lofen (horen) wellend, von Wort ze Wort gang fürgehalten fon. Do wir aber ben Gögendienft und Unbeten zugelaffen habend, da fonntend wir die Wort, fo wider das warend, nit bulben, funder habend us eigner Bermeffenheit darin usgelaffen, bas am allernoth:

wendigften mas." G. 21. Ber fonnte langnen, bag 3wingli bier vollfommen Recht hatte, und ben eigentlichen Grund ber Auslaffung bes zweiten Gebotes in ber fatholischen Kirche richtig getroffen? Eben fo treffend ift, was er S. 23 wider eine gewöhnliche Entschuldigung bes Beiligen = und Bilberdienstes anführt. Man fage: wir gluch by fant Barbara ein felig End suchind, by fant Erasmus einen gefunden Buch, fo muffind wir boch mol, baß ber einig Gott ber mare Gott fne; aber Gott, ber habe ben frommen Gloubigen ouch bifen ober jenen vil fines Gewalts gegeben. Und habend folche one Grund Gottes Worts geredt, und ben frommen geftorbenen Chriften zugegeben, bas allein Gottes ift. Und wenn fp noch hütbotag lebtind, würdind so jämerlich wider uns fchryen? Warum legend jr und zu, das allein Gottes ift? Barum loufend jr zu une, die allein zu Gott leerend loufen?" Ferner erflart Zwingli, bas Bort: "Du follft bir fein gegraben und gefchnist Bild machen," gehe nicht bloß, wie Compar und Andere behauptet hatten, auf Die Abbildung Gottes, fondern aller Götter, zu benen man in feinem Unliegen läuft. Denn wie er fehr richtig fagt: "Das ift eim jeden ein Gott, zu dem er in finem Anligen louft." G. 24 und 25. "Menn nun du ftrytest, man mög die Bilder haben, und verstaft aber dadurch bie Gogen, das ift die Berbildnuffen ber Belferen ober Gogen oder Bilder, benen man Ger anthut, fo irreft bu ganglich; bem dieselben foll man als wenig haben, als wenig man frömd Gött haben soll." S. 26. Verstehe man aber bloße Bilber, Sandgemalbe, bei deuen man nichts fuche, fo habe er nichts bagegen. "Wenn Gott nienen verbildet wird, und denen, die man für helfend Gött ufgeworfen hat nebend und wider Gott, ghein Bild ober Gog wird ufgericht, und eim Bild ghein Ger beschicht, so find wir der Bilden halb eins." "Bo bie Gefahr der Abgöttern nit ift, da darf man sich um die Bilder nit bekimmren; aber Gögen follend in aller Welt nit fyn." Bur Erläuterung

führt Zwingli zwei Beffpiele an. Man habe in Zurich Die Gögen aus den Tempeln weggeraumt, noch maren aber viele Bilber in ben Fenstern (wahrscheinlich find hier Glasmalereien gemeint, gegen Rischen mit Bilbern mochte Zwingli nicht fo gleichgultig gewefen fein). \*) Run waren Ginige in ihrem Gifer fo weit gegangen, Die Fenster gu gerwerfen; das habe die Obrigfeit gehindert, benn diese Bilber führten in feine Abgötterei und verleiteten nicht jum Unbeten, Ehren ober Dienen. Ferner habe man zwei Bilber Carls bes Großen gehabt; eins im großen Munfter, ber fei wie ein anderer Goge verehrt worden, den habe man abges than ("barum hat man ben bannen thon"), bas andere Bild in bem einen ber Rirchthurme habe man gelaffen, weil es von Riemand verehrt werde und fein Argerniß gebe. Sollte man aber auch mit dem Abgötterei treiben, fo wurde man ihn auch abthun. S. 27. Beiter fagt 3wingli: "Goll man ouch eins alten heibnischen Abgottes Bildnuß in die Kilchen der Glöubigen fegen? Rein! Barum? Darum, daß es ein Bilbnuß eines fromden Gottes ift, und im gar ghein Ger foll angethon werben. Weß Bilbung ist das (ich zeig dir sant Christoffels Bildnuß)? Sprichst: S. Christoffels. Warum gedar der im Tempel fton? D er ist ein großer Nothelfer vorus in Armut und Waffers Rot. So hör ich wol, er ift ouch ein Abgott." S. 29. Dieses Wallfahrten nach besonders heiligen Ortern und zu besonders berühmten Bildern rügt er noch weiter in einzelnen Beispielen, und Jedermann wird ihm barin beistimmen muffen. Wenn es aber nach ber vorhin angeführten Stelle fchien, als habe 3wingli gegen bloge Abbildungen, bie nicht verehrt wurden, nichts einzuwenden, fo muffen wir bemerken, daß er doch in der Kirche alle Bilder ohne irgend eine Ausnahme verwarf, weil die Gefahr der Abgötterei gu groß fei. Er bedient fich eines fehr naiven Beifpiels, um

<sup>\*)</sup> Bergl. Niclaus Manuel von E. Gruneisen G. 68.

diese Gefahr ins Licht zu stellen. Wenn ein Bater die Buben für und für bei seiner Tochter lasse, und dennoch zu ihr spreche: Tochter sei fromm, was meinet ihr wohl, könne er der Tochter verweisen, wenn sie zu Falle komme. S.31.

Daß nun freilich mit den Heiligenbildern ein formslicher Göhendienst getrieben wurde, das lag zu deutlich am Tage, als daß es hätte geläugnet werden können. Zwingli beweiset es, indem er auf etwas Fünffaches aufsmerksam macht: 1) Man sest sie auf den Altar. "Liesse man ouch einen Menschen zwüschend der Handlung da oben ston?" 2) Man neigt sich vor ihnen und zieht die Hauptbecke ab. 3) Man wendet an sie große Kosten mit Silber und Gold, und hängt an sie, was man den Armen anhängen sollte. 4) Man räuchert vor ihnen. 5) Man nennt ihre Bildnisse St. Hilbegard u. s. w. S. 33—35.

Aber ber Gifer Zwingli's gegen die Bilber beschräntte sich nicht barauf, daß er sich auf bas Bestimmteste gegen alle und jede Abbildungen von Beiligen erflärte, weil fie jum Gögendienst verführen fonnten, sondern mit derfelben Strenge verwarf er auch alle Bilder Christi, weil in Chrifto Gottheit und Menschheit vereinigt fei. Etwas allzu schnell und übereilt mag wohl ber Schluß genannt werden, welchen Zwingli in diefer hinficht G. 40 macht. "Allso erfindt sich, daß man Christum nit verbilden foll noch mag; benn bas Fürnemist in Christo mag nit werbildet werden, denn die Gottheit mag und foll nit verbildet werden. So foll ouch fin bloge Menschheit nit geeret werden mit folcher Ger, als man Gott eeret." Man konne das Bild der Menschheit Christi haben, nur solle man keine Gögerei damit treiben. Die Gefahr fei eben bei den Bildern Chrifti am größeften, benn man nenne die goldnen, filbernen, steinernen Kreuze unsern Berrgott. Wer ein Bildniß Christi in seinem Sause habe, der moge sich vorschen, daß er es nicht zu einem Gögen mache. Denn er habe in ben Tempeln noch fein vorgesetztes Rreuz gesehen, bas man nicht zu einem Göten gemacht habe.

Unter ben Gründen, welche für die Bilder angeführt wurden, ward besonders der öfter wiederholt, daß die Bilder die Bücher ber Einfältigen seien. 3wingli erklärt Diefen Grund felbst für den schwersten Wegenwurf (G. 41), und das ift er auch ohne 3weifel. Wenn Compar gefagt hatte, "die Bildnuß Chrifti leert ben einfaltigen unverstandnen Menschen und reizt in oft zu Andacht, ben er onangesehen die Bildnuß Chrifti nit hatte," fo hatte Compar ohne Zweifel recht, und er konnte hinzufügen (wir wissen freilich nicht, ob er es gethan), mas benn gegen eine Abbildung des Abendmahls, oder der Auferstehung, oder der himmelfahrt, oder irgend einer andern besonders wichtigen Begebenheit ber heiligen Geschichte eingewendet werden, und wie man glauben mochte, die Rirche badurch zu entweihen, oder zur Abgötterei auch nur die entfernteste Beranlaffung zu geben? Zwingli's Antwort nun ift freis lich in keinem Stücke genügend. Zuerst fagt er, burch ein fummes Bild ohne Unterricht moge Riemand Gott und Christum erkennen. Als ob irgend Jemand das be= hauptet hatte? Eben fo wenig war die Frage treffend: "Barum schickend wir denn nit die Bilber zu ben Un= glöubigen, daß in den Glouben daran lernind? - Alfo erfindt fich, daß man mit dem Wort leeren muß, und nit mit ben Gogen." G. 41. Wer fieht nicht, bag bie Frage, auf die es ankam, gang verschoben wurde, wenn er fie fo stellte, als ob durch bie Bilder bas Bort gang ausgeschlossen werden sollte. Es war ja gar nicht die Alter= native gestellt, ob man das göttliche Wort, oder das haben wollte, was die bildende Runft hervorbringen moate. fondern die Frage war, ob der Dienst der bildenden Kunft gang und gar verschmähet werden follte. Das Lettere wollte Zwingli. Aber wenn er fagte, wie es fomme, bag, da man die Krenzesbilder gehabt, man doch nicht auf Gott vertraut, sondern anderswo Troft gesucht, fo hatte ihm mit bemfelben Rechte erwidert werden fonnen, wie es gefommen, bag man, ba man bie beilige Schrift gehabt.

boch die heiligen Legenden vorgezogen seien. Hätte man den Streit auf diese Weise weiter versolgt, so würde man kaum den Punkt haben versehlen können, auf den es eigentlich ausam. Die Kunst mußte allerdings von den Berirrungen zurücksehren, deren sie sich schuldig gemacht hatte, aber trug sie selbst diese Schuld, oder nicht vielmehr diezenigen, die ihr den Stoff darboten? Hätten die Maler und Bildhauer einen Christoph, eine Barbara, einen Nicolaus u. s. w. darstellen können, wenn nicht zuvor die Lehre der Kirche sich von dem lauteren Gottedsworte zur Legende verirrt hatte? Es kam also darauf an, daß das Wort, die Lehre lauter wurde, damit auch die Kunst lauter werden konnte, denn vor der Nesormation war ja das Wort eben so unlauter gewesen, als die Kunst.

Ich setze noch ein Paar characteristische Stellen aus 3wingli's Untwort an Compar her, die aber, wie leicht ersichtlich, wieder nur den Migbrauch der Bilder treffen. "Bilder find entweder ju Bier gemacht ober ju Gedächt= nuß, und wenn man fy in ben Templen hat, macht man von Stund an Gögen barus, daß man fp vereeret, barum foll man fy nienen in ben Templen noch gheinen Orten, da Gefar des Vereerens ift, bulben." G. 42. "Rechte, ware, tapfre, feste Gotteseer ist, ba ber Mensch einen Gott im Bergen mit im harum treit, Gott geb mar er manble, und ob er gloch gheinen Götenstock nienen geschähe. Aber ein folich Berg tummt nit von uswendigem Unfehen, funber von bem einigen erlüchtenden Gott." G. 44. Mit großem Rechte mochte 3wingli über viele Bilber flagen, Die bes Gotteshaufes, in welchem fie standen, durchaus unwürdig waren. "hier stat ein Magdalena fo hürisch gemalet - bort ftat ein Gebaftian, Mauritius und ber fromm Johannes Evangelist so junterisch, friegisch, fupplig, daß die Winber davon habend zu buchten ghebt." S. 56. Ein eben so großes Recht hatte Zwingli, wenn er über den unsumigen und geschmacklosen Aufwand klagte, mit

dem man bie Gogen fleidete, fdmudte, und mit goldnen und silbernen Kleinoden behängte. "Alle Gögenbumer werbend Gott ouch Rechnung muffen geben, daß fy im fine Bilber (nämlich die Mitbrüder) habend laffen hungern, fruren u. f. w., und haben ire eignen Bogen fo tur ges zieret." S. 56. Schließlich fagt er noch, wenn bie Bögen (Gögen und Bilder find ihm aber völlig gleich= bedeutend) von Gott nicht verboten maren, fo muffe man sie doch abthun um ihrer Gefahr willen. "Aber nit also. Unfer himmelischer Bater hat so verboten, bem follind wir gehorfam fun, und unfern Fürwit laffen." G. 57. Es ist flar, daß er hiebei wieder Exod. 20, 4 besonders im Sinne hat, benn wenn er auch eine Reihe anderer Stellen, und namentlich aus bem neuen Testamente 1. Cor. 10, 7 u. 21, 1. Cor. 12, 2, Actt. 15, 20 u. 29, 21, 25, 1. Joh. 5, 21 u. s. w. anführt, so war doch feine einzige biefer Stellen gegen die Bilber, sondern alle waren nur gegen ben GoBendienst gerichtet. Endlich er= gahlt Zwingli felbst dem Compar, wie man die Bilber in Zürich abgethan habe. Namentlich fei in dem Nonnen= floster Ottenbach ein steinernes Marienbild gewesen, von dem behauptet worden, wenn ce an einen andern Ort ge= bracht werde, fo stehe es am folgenden Morgen wieder an seinem Plage; jest aber habe fich die Unwahrheit gezeigt, benn bas Bild fei gefallen wie anderes Solz und Stein.

Die in dieser Schrift ausgesprochenen Grundsäse und Ansichten vertheidigte Zwingli auch auf der Disputation in Bern, deren Acten in Zwingli's Werke, II. Bd. 1. Abth. S. 63—200, eingerückt sind. \*) Auf dieser Disputation wurden die Bilder besonders angegriffen von dem eifrigen reformirten Prediger Franz Kolb zu Bern, dagegen von dem Gegner der Reformation Johannes Buchstab, Schulz

<sup>\*)</sup> Bergl. Samuel Fischer's Geschichte der Disputation und Reformation in Bern S. 345 flg.

meister in Zofingen, vertheibigt. Kolb führte vor Allem wieder Exod. 20 und Deuter. 5 an, 3wingli aber fagte, Gott habe wohl gewußt, daß, wenn Bilber an ausge= geichneten Orten aufgerichtet wurden, fie auch fofort wurs den verehrt werden; die Bilder gehörten alfo an keinen Ort, wo irgend ein Reiz zu ihrer Berehrung sein moge. S. 188. Nach beendigter Disputation predigte Zwingli in Bern, nachdem Tags zuvor die Bilder abgethan waren. ben 28. Januar 1528. Er fagt in biefer Predigt (Berfe II. 1. S. 228) unter Andern: "Da ligend die Altar und Gogen im Tempel - hie liit einer, dem ift's houpt ab. dem Andren ein Arm. Wenn nun die Geligen, die by Gott find, damit verlett würdind, und den Gewalt hattind, als wir jnen, nit fp felbs, zugelegt habend, fo hatte fp nieman mogen entwegen, ich geschwyg, enthoupten ober lämen."

Es find noch ein Paar frühere Zeugnisse Zwingli's nachzuholen. In feinem im Jahre 1524 gegebenen Gut= achten im Ittinger handel fagt er (Werke II. 2. S. 332): "Grund ber Meinung, daß man die Bilder nit haben, und wo sy sind, hinweg thun foll: Exod. 20, 4. Da ist bas Berbot der Bilder im ersten Gebot Gottes der geben fo ungeschlossen, daß es ob Gott will keiner darus russen oder scheiden foll. — Man mach in recht bruchen, wenn man inen fein Gere entbut, noch an feinem Ort hat, ba man inen Ger entbieten fann. Aber in den Rilchen oder Templen entbietet man inen Ger. Kurz wir wellend den Mann gern sehen, der mit siner Alugheit das Bilderverbot welle us den gehen Geboten ruffen." In einem Briefe Bucer's an Zwingli vom 14. April 1524 wird die Frage über bie Bilder näher erläutert. Es erhellt nun aus Bucer's Briefe nicht, ob feine Auseinandersetzung als eine Antwort auf frühere Mittheilungen Zwingli's angesehen werben fann, oder ob Bucer nur die ihm nicht unbekannt gebliebenen Unsichten, nach benen Zwingli verfahren war, einer Prufung unterwirft. Bucer fagt in biefem Briefe (Zvinglii

Opera VII. p. 335 - 341), sofern ben Glänbigen burch Die Bilber irgend ein Anfloß gegeben werde, fei er mit 3wingli völlig einig, aber, fabrt er fort, "at niteris magis co, quod είδωλα ubique scriptura vetat et habere et coli. neque esse αδιάφορα, quae enim verbo Dei damnantur. indifferentia esse non posse. Jam si locum illum Exod. 20, 4, item illum Lev. 25, 56 objeceris, equidem non video, quid aliud eviceris, quam non adorandas colendasque statuas. p. 337. — Ergo indifferentes sunt imagines, indifferentes statuae, ac indifferentes usus earum, at non indifferentes abusus earum, nempe si adorentur et colantur. - Equidem abusum, nempe cultum solum vetitum credo. p. 339. Zwingli batte gelangnet, bag bie Bilber gur Unterwerfung der Ungebildeten Dienen fonnten. Bucer nun zeigt, bag fie allerdings ein Gulfsmittel feien, nur freilich in Berbindung mit dem Worte. Unch der Buchstabe tobte ja, wenn ber Geift nicht bingufomme. Endlich fagt Bucer noch cinmal "indifferentes imagines sunt, et possumus, pie et impie iis uti, neque certam video scripturam, qua impietatis convincam utentes imaginibus."

In seinem bereits 1525 berandgegebenen Werke: "De vera et falsa religione commentarius." äußert Zwingli in dem Capitel: "De statuis et imaginidus," Opera III. p. 318—322. ganz dieselben Ansichten, die wir schen kennen. Wenn auch gar kein Verbet der Bilder wäre, so müsse schen jeder Gläubige sich aufgeserdert fühlen, zum Besten armer Brüder auzuwenden, was an Gögenbilder nur verschwendet werde. Eben so weiset er den Gedanken zurück "imaginidus hominem doceri, ac ad pietatem moveri." Ferner sagt er, auch Christus dürse nicht nach seiner Menschheit, sendern nur nach seiner Gettheit versehrt werden, deswegen seien auch Bilder Christi verwerklich. Er führt dann eine sehr große Zahl von Stellen an, und bedient sich eines Grundes, den wir, da er auf den Descalogus Beziehung hat, näher erläutern müssen. Es sei

falsch, sagt er, wenn man behaupte, "quod simulacra pro diis sint vel habita vel posita. — Si enim voluisset deus, deos alienos tantum vetare, simulacrorum frustra ullam mentionem saceret: si enim, ut isti dicunt, imagines licuit habere, cur vetat? Si — dii alieni peculiariter sunt vetiti, et simulachra peculiariter: cur ergo non videmus omnem contentionem iam decisam?" Dieser Schluß Zwingsi's ist aber übereilt, denn wenn auch in einem bes sondern Gebote es heißt: "Du sollst dir kein Vildniß" u. s. w., so ist ja offenbar in diesem Gebote nur von Vildern die Rede, denen Gößendienst erwiesen wurde.

Wenn ich bie Unfichten 3wingli's über biesen Gegenfiand ausführlich und vollständig darzulegen gesucht habe, und wenn fich und entschieben zeigte, bag Zwingli auf bas Webot bes Decalogus fußte, und bies nicht felten ftatt alles andern Grundes anführte, fo konnte ich mich nun begnügen, mich auf bie Thatfache zu berufen, baß feine Unficht in ber reformirten Kirche allgemein geworden, und ber Gottesbienft in berfelben banach geordnet ift. Doch wird es nicht überflüssig sein, nachzuweisen, wie andere berühmte Lehrer ber reformirten Rirche über benfelben Begenstand geurtheilt haben. Nach Zwingli mag wohl am Rüglichsten ber nächste Rachfolger beffelben, ber Untiftes ber Zürcherischen Kirche, Beinrich Bullinger, genannt werden. In der Berwerfung aller Bilber ohne Ausnahme ist er wo möglich noch bestimmter und entschiedener als 3mingli. Ausführlich fpricht er fich über biefen Gegenstand aus im vierten, sechsten und neunten ber Briefe, welche neuerdings Friedlander herausgegeben hat. \*) Im vierten Briefe, der an den herrn von Wittgenstein ges richtet ift, redet er von Luther's Meinung, bag bie Bilber beizubehalten maren, und fagt: "Verhum dei veterisque ecclesiae, purioris inquam, sententia ipsius doctrinam

<sup>\*)</sup> Briefe Reuchlin's, Beza's und Bullinger's von Friedlander. Berlin 1837. 8.

refutat. - Cum his quum pugnet doctrina Lutheri, tantum ejus doctrinae tribuo, quantum vitulo Aaronis." S. 227. Es führten, bemerkt Bullinger, die, welche Die Bilder beibehalten wollten, zwei Grunde an, erftens, Die Bilber ichabeten nichts, wenn fein Gögendienst mit ihnen getrieben werbe, zweitens, es fei beffer, ben Frieden in ber Kirche zu erhalten, als ihn wegen einer geringfügigen Sache (ob rem alioquin leviculam) gut fforen. Auf ben ersten Grund antwortet er ziemlich berbe: "Qualis oro est conditionialis sententia, licet ingredi lupanar, si non habueris rem cum scortis? — Quum Deus jusserit evertere idola, quid disputem, an sint in templis, ubi non offendunt, conservanda? Certe semper offendunt, et cum simulachra ferruntur in templis, infirmioribus objicitur scandalum. - Praestat ergo, neque ad dextram neque ad sinistram hac in controversia deflectere." S. 228. Was den zweiten Grund betrifft, fo erwidert er: "Quae pax est, quae cum offensione aeterni numinis conciliatur et conservatur? Dubium autem non est, idola oculos divinae majestatis offendere. - Qui autem judicant, conservationem idolorum in templis christianis esse rem leviculam, non recte, ut ne quid aliud dicam, judicant de domini mandatis, de quibus nemo, vel modice Deum timens, ait res esse leviculas." S. 228. Daß hier zunächst bas Berbot bes Decalogus gemeint ift, wird man-leicht erfehen. Im sechsten Briefe fagt er bies bestimmt. Indem er nämlich in Beziehung auf Luther's Schrift: "Uber bie himmlischen Propheten," bie Meinung beffelben, die Bilder fonnten beibehalten werden (quasi aliquis earum bonus usus sit in templis), angreift, erflärt er, daß er besonders an Luther die Auslassung des zweiten Gebotes table. "Illud inprimis," find feine Worte, "quod in omnibus suis catechismis et libellis, in quibus decem domini praecepta recenset, supra studiose, nescio an sine sacrilegio, secundum mandatum contra idola praeterit et ex decimo, quod unicum est,

duo facit." S. 235. Starter fonnte fich mohl Bullinger nicht ausbrucken, nur thut er Luther insofern Unrecht, als er es so vorstellt, als habe Luther das Gebot willführlich weggelaffen, mahrend Luther nur eine allgemein gebräuchliche Gintheilung beibehielt. Wie man nur, fügt Bullinger bingu, von einem guten Gebrauche ber Bilber reben moge, ba Gott felbst gesagt, es konne fein guter Gebrauch berfelben stattfinden. "Cavendum est, ne collocentur in templa aut posita retineantur, ne ex ornatu mox fiat turpis elegantis formosaeque rei deformatio." S. 237. Go stimmte nun Bullinger in seinen Unfichten, jeglicher gottesdienstliche Gebrauch ber Bilber fei fcon burch bas zweite Gebot unterfagt, mit Zwingli entschieden zusammen. Bullinger aber übte in einer langen musterhaften Amteführung — er verwaltete bas Amt eines Antistes vier und vierzig Jahre von 1531 bis 1575 — einen fehr großen Einfluß auf die ganze reformirte Kirche, \*) besonders auf die Gestaltung des Rirchenwesens in Zurich. Wir werden alfo ichon baber erwarten können, bag man in ber Burcherischen Rirche nicht baran bachte, die Bilber irgendwie wieder für zuläffig in ben Kirchen zu erklären. Wie in Zürich, so war es aber auch in Bern und Basel. Was Bern betrifft, so handelten Zwingli's Freunde Frang Rolb, Berthold Haller und Andere gang in feinem Sinne, wie schon die Mittheilungen aus der Berner Disputation von 1528 und zeigten. \*\*) In Bafel, wo Defolampabins lehrte, wurden am Aschermittwoch 1529 die Bilber in neun Haufen auf bem Domplat angezündet. \*\*\*) In Reuenburg brachte es Wilhelm Farel ben 23. October 1530 ebenfalls dahin, \*\*\*\*) und führte, wie später in Lausanne

<sup>9)</sup> Lebensgeschichte Bullinger's von Sal. Hef. Bd. I. S. 115 flgg. Franz Merkwürdige Züge aus Bullinger's Leben. S. 37 flgg.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. noch Berthold Haller von Melchior Kirchhofer. S. 123.

<sup>\*\*\*)</sup> Sleidanus lib. VI. p. 99 a. ed. Courteau s. l. et a.

Wilhelm Farel's Leben von Rirchhofer. I. S. 122.

und Genf, ben ftrengen reformirten Gultus ein, in seinen Überzeugungen burchaus mit Zwingli übereinstimmend. Arbeiteten aber in Genf auch Farel und Viret por, fo ift doch ohne Zweifel Johann Calvin als der eigentliche Gründer ber Genfer Rirche zu betrachten, \*) und als ber, welcher fast noch mehr als Zwingli ber ganzen reformirs ten Kirche das eigenthümliche Gepräge seines Geistes aufdruckte. Run war, als er seine Wirksamkeit begann, die Frage über die Zulässigfeit oder Berwerflichkeit der Bilder in der reformirten Kirche bereits entschieden. Aber wäre fic auch noch nicht entschieden gewesen, so wurde boch durch ihn ficherlich feine andere Entscheidung erfolgt fein. So bewundrungswürdig nämlich fein philosophischer Scharffun, seine dogmatische Keinheit und seine theologische Kestigfeit ist, so mangelte ihm doch gerade die Eigenschaft, von welcher allein ein milderes Urtheil über den Gebrauch der schönen Künste zur Ausschmückung der Gotteshäuser hatte erwartet werden fonnen. Wir finden bei ihm feine Spur von Schönheitsgefühl und Sinn für die Runft; \*\*) er war weder Dichter noch Liebhaber der Mufik, wie Luther und Zwingli. Selbst die Natur scheint in ihm feine lebhaftere Empfindungen erweckt zu haben. Der neueste Biograph Calvin's, Henry, macht die treffende Bemerkung, wie auffallend dies bei Calvin fei, "der in ber erhabenften Ratur an dem ichonen Genfer Gee lebte, und nicht aufschauen konnte, ohne die Rette ber savonischen Gletscher und den Montblanc zu sehen. Rach seinem Briefe aber, wo er boch foust jede Empfindung mittheilt, folte man fchließen, er habe in einer Sandwufte, in farmatischen Steppen ober nordischen Tannemalbern ge-

<sup>9)</sup> Weber's Geschichtliche Darftellung des Calvinismus. S. 10 figg. Henry Leben Calvin's. I. S. 161 figg.

Dergl. Bretschneider Über die Bildung und den Geist Calvin's und der Genfer Kirche im Reformations-Almanach vom Jahre 1821. S. 29.

lebt." \*) Dem gemäß spricht fich nun Calvin über bie Bilder in den Kirchen aus, und wir können uns hier auf fein hauptwerf, die Institutio religionis christianae, berufen; lib. 1. cap. 11 \*\*) handelt er in funfzehn Para= graphen diefen Gegenstand ausführlich ab. Er beginnt mit hinweisung auf bas zweite Gebot Exod. 20 und Deuter. 4. Zuerst erklart er sich gegen jede bilbliche Darstellung Gottes. "Interea, quum hic brutus stupor totum orbem occupaverit, ut visibiles Dei figuras appeterent, atque ita ex ligno, lapide, auro, argento, aliave mortua et corruptibili materia formarent deos, tenendum nobis est hoc principium, impio mendacio corrumpi Dei gloriam, quoties ei forma ulla affingitur." §. 1. Gott vergleiche die verschiedenen Bilber, beren man fich bedient habe, ihn darzustellen, nicht mit einander, als ob eins mehr angemessen als das andere sei, sondern verwerfe Alle ohne Ausnahme. "Constat, guidguid statuarum erigitur, vel imaginum pingitur ad Deum figurandum simpliciter ei displicere, ceu quaedam majestatis suae dedecora." S. 2. Wolken, Rauch und Klammen bei ber Stiftshütte feien Symbole ber gottlichen Berrlichkeit gewesen, und hatten ben menschlichen Beift vom weiteren Vordringen zurückhalten sollen. "Nubes enim et fumus et flamma, quanquam symbola erant coelestis gloriae, quasi iniecto fraeno cohibebant omnium mentes, ne penetrare altius tentarent." Selbst Moses habe bas Angesicht Gottes nicht geschauet, und mit dem Beispiele der Cherubim auf der Bundeslade konnten die Bilder Gottes und der Beiligen auf feine Beise vertheidigt werden. "Proinde insanire eos minime obscurum est, qui simulachra Dei et sanctorum exemplo illorum Cherubim defendere conantur — quando in hoc formati erant, ut, alis velantes propitiatorium, non oculos modo humanos, sed omnes sensus

<sup>&</sup>quot;) Henry Leben Calvin's. I. S. 485.

Ed. Genevae 1609. Fol. p. 14 sqq.

prohiberent a Dei intuitu." §. 3. Dann bedient sich Calvin, um die Thorheit folder Gögenbilder zu zeigen, der Hinweifung auf die befannte Stelle bes Borag, Sat. 1, 8, vs. 1-3. Olim truncus eram ficulneus, inutile lignum, Ouum faber, incertus scamnum faceretne Priapum, maluit esse Deum." S. 4. Go weit werben wir nun Calvin in seiner Beweisführung völlig Recht geben muffen, in ben folgenden Varagraphen aber verfällt er in dieselbe Ubertreibung, die wir schon an Zwingli wahrgenommen haben. "Scio guidem," fährt er fort, "illud vulgo esse plusquam tritum, libros idiotarum esse imagines, es fei aber Alles, was die Menschen von Gott aus den Bilbern lernten, futile et mendax." S.5. Er wurde gang Recht haben, wenn nur von Bildern Gottes und ber Beiligen die Rede mare, auf Abbildungen aus der heiligen Geschichte paßt sein Einwurf durchaus nicht. Nachdem fich nun Calvin auf Lactantius, Enfebius, Augustinus und ben Beschluß der Kirchen - Bersammlung zu Elvira: "Placuit in templis non haberi picturas, ne, quod colitur vel adoratur, in parietibus pingatur," berufen, tritt er \$. 7 bem Gegenstande näher, und tadelt mit vollem Rechte. wie Zwingli, den Mangel an Anstand in den Abbildungen ber Beiligen: "Componant ergo sua idola vel ad modicum saltem pudorem, ut paullo verecundius mentiantur alienjus sanctitatis libros esse. Sed tum quoque respondebimus, non hanc esse in sacris locis docendi fidelis populi rationem, quem longe alia doctrina quam istis naeniis illic institui vult Deus. In verbi sui praedicatione et sacris mysteriis communem illic omnibus doctrinam proponi jussit: in quam parum sedulo intentum sibi animum esse produnt, qui oculis ad idola contemplanda circumaguntur." Rur barum, fügt er weiter bingu. nur darum hatten die Borfteher ber Kirchen den Bildern bas Lehramt übertragen, weil fie felbst ftunm gewesen waren. Dagegen bezeuge Paulus, daß durch die Berfündigung bes Evangeliums und Christus folle por Augen

gemalt werden. Wir finden hier wieder denfelben gehle schluß, wie bei Zwingli, ber es, wie wir fahen, auch fo barftellte, als ob nur eine flattfinden fonne, entweder die Bilber oder die Predigt des Evangelii. Rachdem nun Calvin ben Ursprung ber Gogen und Bilber erläutert, und es nachgewiesen, daß man die Bildfäulen ber Beiligen wie Gögenbilder verehrt habe: "Cur enim coram illis prosternuntur? Cur sese ad illa precaturi tanquam ad Dei aures convertunt?" S. 10, und nachdem er den in der katholischen Kirche üblichen Unterschied zwischen der δουλεία und λατρεία als einen nichtigen gezeigt §. 11, scheint er §. 12 einzulenken, indem er sagt: "Neque tamen ea superstitione teneor, ut nullas prorsus imagines ferendas censeam. Sed quia sculptura et pictura Dei dona sunt, purum et legitimum utriusque usum requiro." Er verwirft bann jede Abbildung Gottes, und unterscheibet zweierlei Arten von Bilbern, einmal folche, wodurch Sandlungen und Begebenheiten bargestellt wurden, und zweitens folde, wodurch nur forperliche Geftalten ohne Beziehung auf Begebenheiten verfinnlicht murben. raumt ein, daß die Ersteren bei ber Lehre und Ermahnung einigermaßen gebraucht werden fonnten, bemerft aber mit Recht, daß bei weitem die größere Zahl ber Bilber von ber letteren Art gewesen fei: "Priores usum in docendo et admonendo aliquem habent, secundae quid praeter oblectationem afferre possint, non video. Et tamen constat tales fuisse omnes propemodum imagines, quae hactenus in templis prostiterunt. Unde iudicare licet non iudicio aut delectu, sed stulta et inconsiderata cupiditate illic fuisse excitatas." Danach fommt er §. 13 auf die Hauptfrage, ob man überhaupt in der Rirche Bilber haben durfe, fei es von ber erften, fei es von ber zweiten Art (sive quae res gestas, sive quae hominum corpora figurent)? Er beruft sich zuerst auf das Beispiel ber alten Rirche, in welcher fünf hundert Sahre lang feine Bilder gewesen seien. Dagegen läßt sich aber erwidern,

daß diefer Grund weder historisch vollkommen richtig ift, noch wenn er richtig ware, auch barum bunbig fein wurde. Daß die altere driftliche Kirche ber bilbenden Runft feineswegs burchaus abgeneigt mar, ergiebt fich schon aus den Abbildungen, die wir in den römischen Ratacomben finden. Gine Menge biefer Abbilbungen find freilich symbolisch, \*) aber boch keineswegs alle. Dar= stellungen Christi, Johannes des Täufers und ber Apostel wiederholen fich oft, und die hauptmomente ber biblischen Geschichte bes alten und neuen Testaments find vielfältig bargestellt. \*\*) Run ist es freilich schwer, bas Zeitalter jeder einzelnen diefer Abbildungen zu bestimmen, aber baß ein fehr großer Theil berfelben, ja die meiften in die erften fünf hundert Sahre nach Christo fallen, ift boch unzweifelbaft. von Rumohr, der biefem Gegenstande eine befondere Untersuchung gewidmet hat, beweifet ben Ungrund ber Behauptung, daß man vor Conftantin gar feine driftliche Bilder gemacht habe. "Bildniffe heiliger Personen murben ficher ungleich früher gefertigt." \*\*\*) Gben fo urtheilt Augusti. \*\*\*\*) "Man ist gewiß berechtigt, schon in den drei ersten Jahrhunderten einen Bilbergebrauch in der driftlichen Rirche, ber haretischen wie ber fatholischen, anzunehmen." In den zwei Jahrhunderten nach Conftantin, in benen Calvin zufolge ebenfalls feine Bilber in ben Rirchen gewesen sein sollen, mußte aber, ber Ratur ber Sache nach, biefes Gebiet ber Runft fich bei mannigfaltiger Aufmunterung gar fehr ausdehnen. Finden wir nun schon in den Katacomben bilbliche Darstellungen, und ift

<sup>\*)</sup> Münter's Sinnbilder und Kunftvorstellungen der alten Ehriften. Seft I. und die beigefügten Rupfertafeln.

Münter. Heft II. Bosii et Aringhii Roma Subterranea. Parisii 1659. Fol. In beiden Werken die gablreichen Abbilbungen.

Stalianische Forschungen. I. S. 158 figg.

Denfmurdigfeiten. XII. G. 177.

es mit Gicherheit anzunehmen, daß biefe in ben Zeiten der Berfolgungen zur Gottesverehrung gebraucht murden, \*) fo konnen wir schließen, daß die Christen nicht abgeneigt maren, auch ihre gewöhnlichen firchlichen Berfammlungeorter bildlich auszuschmuden. \*\*) Das bekannte Beispiel des Bischofe Paulinus von Rola und felbst bas verwerfende Urtheil des Concils zu Elvira zeugen dafür. Aber gesett, es ware bies wirklich in ben erften Jahr= hunderten nicht geschehen, fo ließe fich baraus ein bunbiger Schluß gar nicht ziehen. Ginmal mußten ja bei ben, fo oft fich wiederholenden Berfolgungen, die Berfammlunges örter oft gewechselt werden, und durch besondere Unes schmuckung berfelben bie Aufmertfamteit ber Berfolger gu erregen, mußte in manden Fallen wenig gerathen erscheinen. Zweitens waren auch die Kunstmittel außerst beschränkt, Bildhauerarbeit und Wandmalerei in einem fehr roben Buftanbe. Gegen wirfliche Bildfäulen in ben Rirchen laffen fich auch, wie wir feben werben, Bebenten geltend machen, Die ein Gemalde gar nicht treffen. Gpater erft kam die Musibmalerei auf, und die Dimalerei, wodurch diese Kunst zu einer mahrhaft geistigen wird, murde erst eine Reihe von Jahrhunderten später erfunden. Dennoch, als nur die Rirche erft von den außeren Berfolgungen befreiet war, wurden auch die Gotteshäufer balb durch größere bildliche Darstellungen geschmuckt, \*\*\*) was namentlich mit der Marien = (Maria Maggiore) und Pauls Kirche in Rom doch schon um's Jahr 430 geschah. \*\*\*\*)

Rach diesen Bemerkungen, welche uns zeigten, daß der von dem Gebrauche der christlichen Kirche in den ersten

Bergl. Röstell's Abhandlung über die Katacomben in der Beschreibung der Stadt Rom. I. S. 379 flgg.

Deander's Chryfostomus. II. G. 146.

Johann Georg Müller. Die bildlichen Darstellungen im Sanctuarium der driftlichen Kirche. Trier 1835.

Labellen jur Beschreibung von Rom. I. G. 30.

fünf Jahrhunderten hergenommene Grund Calvin's gegen bie Bilber weder völlig richtig fei, noch wenn er richtig ware, ale burchaus bunbig betrachtet werben fonne, wenden wir und ju feiner weiteren Beweisführung. In Be= ziehung auf die Autorität ber alten Rirche fagt er noch: "Quid? an passuros fuisse putamus sanctos illos patres, ecclesiam tam diu ea re carere, quam utilem ac salutarem esse judicarent? At certe, quia videbant in ea aut nihil aut minimum utilitatis, plurimum autem subesse periculi, repudiarunt magis consilio et ratione, quam ignoratione aut negligentia praetermiserunt." Auf Augustin und 1. Joh. 5, 21 fich berufend, bemerkt er, Johannes gebiete und ja nicht allein, und vor bem Dienste ber Abgötter, fondern vor den Abgottern felbft gu huten (non tantum a simulachrorum cultu, sed ab ipsis quoque simulachris cavere). Dieser Beweis nun enthält freilich eine petitio principii; benn wenn jebes Bilb ein eidwhov ware, fo bedurfte es gar feines Beweifes. "Et nos," fo fåhrt er fort, "horribili insania, quae ad totius fere pietatis interitum orbem antehac occupavit, plus nimio sumus experti, simulatque in templis collocantur imagines, quasi signum idololatriae erigi: quia sibi temperare non potest hominum stultitia, quin protinus ad superstitiosos cultus delabatur." Wenn aber auch solche Gefahr nicht brohete, erscheine ihm boch ber Gebrauch ber Bilber burchaus unwürdig, wenn er die Bestimmung der Gottes= häuser ermäge. "Nescio," damit brückt Calvin scine Anficht wohl am Bestimmtesten aus, "nescio quomodo indignum mihi videtur templorum sanctitate, ut alias recipiant imagines, quam vivas illas et iconicas, quas verbo suo Dominus consecravit: Baptismum intelligo et coenam Domini - quibus oculos nostros, et studiosius detineri, et vividius affici convenit, quam ut alias, hominum ingenio fabrefactas, requirant."

Bon dem Freunde Calvin's und dem Rachfolger besselben in der Leitung der Genfer Kirche, von Theodor

Beza, wird man wohl zum Borans eine Ubereinstimmung mit Calvin's Unfichten vermuthen. Aber in ber That bei bem großen Ginfluffe, ben Beza überhaupt, und namentlich auf die frangofische Kirche hatte, ware es wünschenswerth gewesen, daß er sich in dieser hinsicht weniger schroff gezeigt hatte. Ich werde auf diesen Punkt spater gurudkommen, und will hier, da Beza's Ansichten nichts Eigen= thumliches haben, nur furz angeben, bei welchen Gelegenheiten er seinen Abschen gegen jede bilbliche Ausschmückung ber Kirchen an ben Tag legte. Er that bies in zwei Religionsgesprächen. Im Jahre 1562 wurde zu St. Germain bei Paris ein Religionsgespräch veranstaltet, an welchem Ratholiken und Reformirte Antheil nahmen. hier hielt Beza eine zwei Stunden lange Rede gegen ben Bilberbienft, wobei er fich barauf berufen konnte, bag man in Paris bas göttliche Gebot geradezu verfälscht, und in ben, in Berfe gebrachten, gehn Geboten geradezu ftatt: "Du follst dir fein Bild von mir machen," plump genug gebruckt hatte: "Du follst Bilber von mir machen und fie anbeten." Um folgenden Tage übergaben fünf ber angesehensten katholischen Bischöfe und Doctoren einen Rath über ben Bilberdienft, ben sie eigenhandig unterzeichneten. \*) In Diefer Erklarung zeigte fich wirklich eine höchst billige Nachgiebigkeit, aber Beza verlangte eine unbedingte Berwerfung aller Bilber ohne Ausnahme. Eben fo fprach er fich in dem Religionsgespräche mit den lutherischen Theologen Bürtembergs aus, welches 1586 zu Mümpelgart gehalten wurde. \*\*) In Beziehung auf den zweiten Artikel ber

Deben des Theodor de Beza u. f. w. von F. E. Schlosser. S. 152 flgg., und S. 359 der vollständige Abdruck jenes Aufsages, überschrieben: Avis pour reformer l'abus des images.

Theodori Bezae. Gründlicher Gegenbericht — des Mümpelgartischen Gesprächs halben u. s. w. Basel, 1588. 4. S. 251 figg.

lutherischen Theologen, worin sie die Bilber für ein adiaphorum erflärten, fagte er: "Db es wohl im Worte Gottes für fich felbst weder geboten, noch verboten ift, gemalte und geschnitte Bilder zu haben, so halten wir boch dafür, wann sie an heilige Ort gestellt, und in ber Kirchen dahin gebraucht, daß sie geiftliche Ding den Leuten fürbilden sollen, daß sie mehr Schaden bringen, dann Nuten. Und das wegen der verVerbten Ratur der Menichen, die geneigt seien zum abgöttischen Gottesbienst, wie die tägliche Erfahrung lehret und ausweiset." Er beruft fich bann auf bas Concil zu Elvira und ben Brief bes Epiphanius, der die Bilder verwirft. In Beziehung auf den dritten lutherischen Artifel, daß abgöttische Bilder abgethan werden follten, fagt er: "Wir halten bafur, baß nicht allein die Bilder abzuschaffen, beren fich die Leute öffentlich mißbrauchen, sondern auch die, dadurch die Leute zur Abgötteren gereißt werden mögen, als da find, die in ber Kirche von männiglich angeschauet werden, und halten insgemein mit dem ausbrücklichen Wort Gottes, - baß er nicht allein verboten habe, daß man fie nicht anbeten. sondern auch nicht machen solle." Daß mit den Cherubim. mit den Ochsen und Löwen im Tempel des Salomo, und mit der ehernen Schlange, auf welche die lutherischen Theologen fich berufen hatten, nicht viel ausgerichtet werde, konnte Beza allerdings in Wahrheit behaupten. selbst das Bild des Gefrenzigten will er nicht in den Rirchen dulden. "Wollte Gott," fagte er, "daß chrift= liche Obrigfeiten alle Bilber zerschmetterten, mit welchen die driftliche Kirche schändlich ist entheiligt worden, befonders aber mit bem Bild bes Kreuges und des gefreutigten Christi. Bie man aber bieselbigen malen und auschauen soll, das hat St. Vaulus in der Epistel an die Galater erkläret." "Man foll sich.," fo widerlegt er endlich den siebenten Artikel, "man foll sich zwar befleißigen, daß die Götter nach und nach ben Menschen aus den Bergen geriffen werden, aber wiederum

können wir nicht recht heißen, daß man die Krankheit solches schändlichen Aberglaubens hegen und aufhalten solle, — weil solche Bilder ihnen stets vor den Augen stehn, durch welche sie erinnert werden, daß sie solchen Unglauben nicht fallen lassen sollen." \*)

Nach diesen Unsichten der ausgezeichnetesten reformir= ten Theologen, die wir zugleich als die Gründer und ersten Befestiger der reformirten Rirche betrachten konnen. sprechen sich nun auch die symbolischen Bücher berfelben aus. Die erfte belvetische Confession S. 23 \*\*) fagt, "vornehmlich Bilder, welche als Zierrath baftehen und Unftof erregen, fo wie alles Unheilige ber Urt halten wir von unfrer heiligen Berfammlung weit entfernt." Die zweite helvetische Confession Cap. 4: "Wir scheuen und nicht, mit der Schrift Abbildungen von Gott eitel Lugen ju nennen. Wir verwerfen daher die Göbenbilder ber Beiden nicht nur, sondern auch die Bilber ber Chriften. Denn wenn Christus auch eine menschliche Ratur angenommen hat, so nahm er sie boch gewiß barum nicht an. um den Bilbhauern und Malern ein Modell aufzustellen. Er fprach, bag er nicht gefommen fei, bas Gefet und bie Propheten aufzulösen, aber im Gesetz und in den Propheten find die Bilder verboten. Er fprach, daß feine leibliche Gegenwart der Kirche nichts nuten werde; er verhieß aber, daß er und stets mit seinem Geiste nahe fein wolle. Wer wollte nun glauben, bag ein Schattenriß ober eine Abbildung seines Leibes den Frommen von irgend einem Ruten sein konne? Und da er in uns bleibt mit seinem Geiste, so find wir ja Tempel Gottes. Was ist aber einem Tempel Gottes mit Bilbern geholfen? Und weil die feligen Geifter und himmelsbewohner mahrend

<sup>)</sup> S. 254. Bergl. mit Jacob Andreae Rurzer Begriff bes Mumpelgartischen Gesprächs. Tübingen 1588. 4. S. 108 figg.

Symbolische Bücher der reformirten Kirche. Neustadt an der Orla, 1830. 2 Bde. I. S. 57.

ihres irdischen Lebens sich alle Anbetung verbaten, und Statuen verwarfen (Apostelg. 14, 15. Offenbar. 14, 7, 22, 8 nt. 9), wem sollte es da wohl noch wahrscheinlich vorkommen, daß die Himmelsbewohner und Engel Freude über ihre Standbilber empfänden?" "Der herr hat befohlen, das Evangelium zu predigen, aber nicht zu malen und die Laien durch die Bilber zu unterrichten. Er hat auch Sacramente eingesett, aber nirgend hat er Stand= bilder errichtet. Aber wir mögen unsere Blicke wenden. wohin wir wollen, überall ftogen wir auf lebendige und mahre Schöpfungen Gottes, welche, wenn man fie, wie es billig fein follte, betrachtete, ben Beschauenden weit stärker ergreifen wurden, als alle Bilber ober lecre, unbewegliche, unthätige und tobte Gemälbe aller Menschen." \*) Die zweite helvetische Confession, ein Berf Bullinger's, welches Hagenbach \*\*) ein mahres dogmatisches Kunstwerk nennt, verdient in Beziehung auf die hier mitgetheilte Beweis= führung bies Lob schwerlich. Denn wer bezweifelt es, daß Christus nicht in die Welt gefommen fei, ben Bilbhauern und Malern ein Modell zu geben, aber ift damit die Berwerfung fünstlerischer Schöpfungen ausgesprochen. Die Stellen bes Gesetses und ber Propheten beziehen fich nur auf Gögenbilder. Da Jesus im Geift uns nahe zu fein verheißen habe, fo fonne, meint Bullinger, ein Schattenriß oder eine Abbildung den Frommen nichts nüten; aber wird nicht durch ein schones Christusbild er felbst uns geistig nahe gebracht? Die brei Stellen, welche Bullinger anführt, um ju zeigen, bag bie feligen Beifter und Simmelsbewohner alle Anbetung verbaten und Statuen vermarfen, beweifen nur das Erstere, von Bilbern und Statuen aber ift in allen brei Stellen mit feinem Morte die Rede. Wenn Bullinger ferner fagt, ber Berr habe

<sup>\*)</sup> I. S. 77 u. 78.

Rritische Geschichte der Entstehung und der Schickfale der ersten Bafeler Confession u. f. w. S. 86.

befohlen, das Evangelium zu predigen, aber nicht zu malen und die Laien durch Bilder zu unterrichten, so folgt daraus wieder nichts, denn man konnte ihm einfach erwidern, der Herr habe eben so wenig befohlen, die Laien durch Bücher zu unterrichten. Wenn endlich Bullinger sagt, daß wir durch die Schöpfungen Gottes ergriffen werden sollen, so wird dies Niemand bestreiten, aber wenn er alle Gemälde als leer, unbeweglich und todt bezeichnet, so bedarf es wohl kaum einer Hinweisung auf die Werke eines Raphael oder Holbein, um die Unsgerechtigkeit dieser Bezeichnung fühlbar zu machen. In dersselben Bekenntnißschrift erklärt Bullinger noch Cap. 27, \*) der Gebrauch der Bilder in der Kirche dürse durchaus nicht zu den Mitteldingen gerechnet werden.

Beniger bestimmt ist die Verwerfung des kirchlichen Gebrauchs der Bilder im Genfer Catechismus ausgessprochen, \*\*) wo es bei dem zweiten Gebote heißt: "Es wird uns nur verboten, Gemälde zu dem Zweck zu machen, um in ihnen Gott zu suchen oder zu verehren, oder, was dasselbe ist, sie zur Ehre Gottes zu verehren, oder sie auf jede andere Weise zum Aberglauben und Bilderdienste zu mißbrauchen."

In der Confessio Tetrapolitana, die von den Städten Straßburg, Constanz, Memmingen und Lindan auf dem Reichstage zu Augsburg dem Kaiser Carl V. überreicht wurde, lautet das zweiundzwanzigste Capitel \*\*\*) ähnlich wie die oben angeführte Stelle der zweiten helvetischen Confession. Es heißt unter Anderm darin: "Wenn man sagen wollte, Gott habe verboten, dergleichen Bilder zu machen, die etwa angebetet wurden, so folgt sogleich daraus, daß weil sie schon längst angefangen haben, angebetet zu werden, man sie auch um des Argernisses willen

<sup>\*)</sup> I. G. 177.

<sup>\*\*)</sup> I. S. 243 u. 244.

<sup>\*\*\*)</sup> I. S. 440 flgg.

gänzlich aus den Kirchen wegthun muß." "Die Unfrigen gestehen zwar ein, daß der Gebrauch der Bilder an sich frei steht, obgleich er aber frei steht, so muß doch ein Christ zusehen, was frommt und erbaut, und die Bilder an dem Orte und auf die Weise haben, wo sie Niemandem Anstoß geben."

Im Heidelberger Katechismus heißt es Frage 98: \*)
"Rönnen aber nicht die Bilder in den Kirchen geduldet wers den, daß sie der unerfahrnen Menge als Bücher dienen? Nein. Denn es geziemt sich nicht, weiser zu sein, als Gott, welcher seine Kirche nicht durch stumme Göhen, sondern durch die lebendige Predigt seines Wortes unterwiesen haben will."

Eine furze Verwerfung der Bilder enthalten endlich noch folgende Stellen der reformirten Symbole: Ungarisches Glaubensbekenntniß, Artikel 15; Thorner Artikel 16; Thorner Declaratio, und Zwingli's Glaubensbekenntniß von 1530, Artikel 47. \*\*)

Saben wir und fo mit den Aussprüchen ber erften reformirten Rirchenlehrer und ber reformirten Symbole über biefen Gegenstand befannt gemacht, fo wird es intereffant fein, damit bie Außerungen eines Mannes zu veraleichen, ber, als Berfechter ber Reformation in Bern, ben größten Gifer für eine lautere Gottesverehrung zeigte. aber zugleich als Maler von funftlerischem Intereffe bewegt war. Es ist bies Riclaus Manuel, ber in einem furgen (er ward nur 46 Jahr), aber vielbewegten Leben als Maler, Dichter, Krieger, Staatsmann und Reformator fich geltend machte, und nachdein er an ber Begrundung und Befestigung ber Reformation in Bern ben wesentlichsten Untheil gehabt, noch vor Zwingli, am 30. April 1530, ftarb. Die überaus feltenen Gedichte Diefes Mannes, von benen Rubn \*\*\*) nur einzelne Bruchftucke hatte abdrucken laffen, find in ber höchst anziehenden Monographie, die wir herrn Dr. Grun-

<sup>&</sup>quot;) I. ©. 543.

<sup>\*\*)</sup> Die Stellen fteben II. S. 83, 122, 152 u. 153, 310.

Die Reformatoren Berns. Bern, 1828. 8. S. 273 - 341.

eisen verdanken, \*) vollständig gesammelt, was um so erfreulicher ift, da sie zur Erläuterung der Reformationsgeschichte fehr intereffante Beiträge geben. Unter diesen Gedichten findet sich eins, welches sich gang auf unfern Gegenstand bezieht, und worin fich eine Anficht ausspricht, die als eine milbere, gewissermaßen ben Ubergang zu ber von Luther geltend gemachten bilbet. Der Titel des Gedichts ist: "Rlagred der armen Göten, wie es inen gabt, und Befanntnuß, wie in nuts und feiner Geren werdt spend, die Christgloubigen vast bittende, daß in von frem bosen Kürnemmen abstandind, und so nit mer vereerind, so wöllind sy gern verschmächt und uf iren Rilchen und Rappellen verstoßen und verbrennt werden." \*\*) Es zieht fich durch dieses Gedicht eine fraftige Fronie, und obgleich Manuel die über die Bilder verhängte Berftorung aus religiosem Gefichtspunkte billigt, so straft er boch auf treffende Beise ben übermäßigen, babei bewiesenen Eifer. Zuerst bekennen die Goten ihre Gunde, baf fie. als waren fie Gott felbst, im Tempel gestanden hatten, und Jedermann zu ihnen geschricen habe, in Feuers = und Bafferenoth und allen Rrantheiten zu ihnen gekommen fei:

"Da kam man denn mit großer Eer über das Land und über Meer, Und opfert und als einem Gott, Dem rechten Gott zu warem Spott, Silber und Gold, ouch edel Gestein, Etwas Selhams, etwas Gemein, Bon Esen, Trinken, ouch Gwand, Und Göhen gemalet an der Wand, Und uff den Göhen Tisch gestelt, Als ob Gott sölichs haben wölt, Und wir darumb möchtend gäben Alle Noturst zind und Läben."

<sup>9)</sup> Niclaus Manuel's Leben und Werke, mitgetheilt von Dr. E. Grüneisen. Stuttgart, 1837. 8.

<sup>···) ©. 436 — 450.</sup> 

Man habe baburch einen guten Gottesdienst zu thun geglaubt, als ob Gott auch ein folcher fei:

"Bon uffen hupfch und innen far."

Obgleich nun die Menschen viel Unruhe mit ihnen gehabt, und viel Gold und Silber und Kleider an sie gewendet, so seien doch alle Kosten verloren, und wenn man nun von solchem Dienst ablassen und die Abgötteres verjagen wolle:

> "Bir find zufriden überuß, Gott wöll daß rechter Ernst werd druß, So wöllend wir die Ersten son, Und willig tragen diese Pyn."

Aber es musse bei dieser Gelegenheit die Wahrheit, welche nicht zu verbergen sei, an den Tag kommen. So beginnen nun die Bilder eine Art von Vertheidigungsrede. Es nehme sie Wunder, daß die Welt sogar ergrimmt auf sie sei, sie seien ja ganz unschuldig, denn was hätten sie dazu thun können, daß man sie in die Kirchen und an geweihete Örter gestellt. Dann variirt Manuel, wahrsscheinlich undewußt, das "Olim truncus eram," des Horaz solgendermaßen:

"Ein Bloch ist einer vorzyten glyn,
Do ward er gichnist zum Gögen fyn;
Der ander ist uß Stein gehouwen,
Noch hat man uns thun anschouwen,
Darumb das uns ward gän ein Gstalt,
Als einer jung wär oder alt,
Der ein Byb, dieser ein Mann,
Das habend jr selbs gfangen an
Mit uns, die wir kein Leben hond,
Und dennoch jehund tragen sond
Die Schuld und Straff für ander Lüt.
Ir selbs hond uns zu Göhen gemacht,
Bon denen wir jeht sind verlacht."

Rur bie, welche sie gemacht und alle Binkel bes Tempels voll gestiftet hatten, trugen die Schuld, sie selbst hatten ja kein Wort bazu sagen können, hatten in die

Kirchen getragen werden nüffen, und wenn die Kirche etwa in Brand gekommen wäre, so hätten die Pfaffen die Flucht genommen, sie selbst aber hätten sich nicht fortschieben können und wären verbrannt. Zetz rause man sie beim Haar, fluche ihnen und verbrenne sie, und sie wollten auch gern verbrannt sein; wenn nur damit alle Falschheit abgewendet wäre, so wollten sie für viele hundert Tausend andere Göhen mit büßen. Sie wären begierig, ob man denn auch die anderen Göhen, nämlich die mancherlei Laster und Untugenden, eben so eifrig meiden werde?

"— — — und ist wol Zu forgen, das die Welt sing vol, Bil größer Gößen, die noch lang Rit werdend lyden fölchen Trang."

Wenn doch die Welt alle ihre Leiden so willig und gelassen ertrüge, als sie; bei allem Ungemach, was sie gestuldet, hätten sie noch kein böses Wort ausgestoßen, kein Kirchengöhe beleidige den anderen, oder fluche, oder begehre fremdes Gut, oder schlage den anderen todt, oder verprasse etwas im Wirthshause, oder mache der Völlerei und des unzüchtigen Lebens sich schuldig.

"Und jetz so will uns mancher fressen,
Der doch sin so gar hat vergeßen,
Das er in allem sinem Läben
Rie kein Ding umb Gott hat gaben,
Und will an uns zu Ritter werden,
Und ist doch er mit allen Berben,
Mit allen Werken und aller Kunst
Ein größer Götz, denn zehen sunst."

So fährt Manuel fort, im Namen der Bilber feinen Zeitgenoffen eine recht ernste Strafpredigt zu halten. Wenn man sie zerstören wolle, sagen sie:

"Das mag geschehen, so man will, Allein, das man nicht halte still, Und mein, es sy schon Alls vollbracht, Drumb das man hat an uns gedacht. Denn, wo man jet uns Gögen brent, Und das Lafter wurd nit gewendt, Da fan man merken, das fein Grund Ins Herh ist kommen nie kein Stund."

Wenn nun auch Manuel schließlich die Göhen sagen läßt, man thue ihnen Recht, und sie wollten gern die Welt verlassen, wenn nur die Menschen auch der Welt abstürben, so können wir doch aus der Klagerede, welche die Vilder erheben, abnehmen, daß es ihn als Künstler schwerzte, bei der allgemeinen Zerstörung auch so manches schöne Kunstwerf zertrümmert zu sehen, und so würde er wohl bei längerem Leben am Ersten geneigt gewesen seine Unsicht zu vermitteln, wie sie sich in der lutherischen Kirche geltend machte.

Die Unficht der Gründer der reformirten Rirche, daß ieder gottesdienstliche Gebrauch der Bilder durch die heilige Schrift, namentlich aber burd ben Decalogus, verboten fei, geht aus ben angeführten Zeugniffen hinlänglich bervor. Gben fo blieb die reformirte Rirche in den folgenden Sabr= hunderten biefer Überzeugung burchaus getreu. 3mar trat Diefer Punkt in den Streitigkeiten zwischen Lutheranern und Calvinisten mehr zuruck, ba die Lehren vom Albend= mahle und von dem göttlichen Rathschluffe die Haupt= gegenstände bes Streites waren. Auf bem Marburger Gespräche wurden bie Bilber gar nicht erwähnt, \*) und auch bei ben, meift von ben Reformirten ausgehenden, Bestrebungen gur Bereinigung ber beiden evangelischen Rirchen wurde bieses Punttes nur felten ober nebenbei gedacht, \*\*) boch, wenn es geschah, so geschah es von Seiten ber Reformirten immer mit ber Uberzeugung, baß

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Luther's Sendschreiben und Bedenken von de Wette. III. S. 508-514. Melanthonis Opera, ed. Bretschneider. I. p. 1099-1108.

<sup>3.</sup> B. Turretinus de componendis Protestantium dissidiis. Genevae, 1707. 4. p. 10.

die Schmucklosigkeit ihrer Gotteshäuser burch bas göttliche Gefet gefordert werbe. 3wei Beispiele mogen genugen. dies zu beweisen. In dem Streite, welchen ber lutherische Dogmatifer Leonhard Hutter in Wittenberg zu Anfang Des nebenzehnten Jahrhunderts mit dem reformirten Prediger Salomon Finck in Berlin führte, wurden von diesem 3wingli's und Calvin's Grundfake mit ungemilberter Strenge behauptet. \*) Eben so urtheilt ber größte Rirchenhistorifer der Reformirten Jacob Basnage am Ende bes fiebengehnten Jahrhunderts. Er hat zwei Bücher feines großen Werks (liv. XXII et XXIII) ber Geschichte ber Bilder gewidmet. Basnage ging freilich nicht fo weit, als Calvin, er behauptete nicht, daß fünf Sahrhunderte nach Christo verflossen scien, ehe die Bilder in den Kirchen gebraucht wurden, aber er sucht zu beweisen, daß bis zum Sahre 350 ein folder Gebrauch nicht stattgefunden. Welche Einschränkung diefe Behauptung nach den neueren archäoloaischen Forschungen erleide, geht aus dem oben Bemerkten hervor. Übrigens erklärt Basnage, daß der Gebrauch der Bilber in den Kirchen burchaus nicht zu ben Mitteldingen gerechnet werden durfe, und daß man ihn nur habe einführen können, indem man ein göttliches Gebot auslöschte. "Ou'on cesse," fagt er, "de dire, que c'est une de ces choses indifferentes, que l'Eglise laisse a la discretion des peuples." - On a entre ses mains la loi de Dieu, qui defend tout usage religieux des images, d'une maniere si evidente, qu'on est obligé d'effacer ce precepte, et de l'ecarter, de peur de lire trop souvent sa condamnation prononcée par la bouche de Dieu. \*\*)

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Leonhard Hutter's Gründliche und nothwendige Antwort auf die zween Sacramentspiegel Salomo Find's. Wittenberg, 1614. 8. S. 330 flgg.

Histoire de l'Eglise. Rotterdam, 1699. Fol. Tom. II. p. 1310 – 1311.

Fragen wir nun, welche Folgen für ben Cultus ber reformirten Rirche diese Überzeugung hatte, so finden wir in dem Urtheile Zwingli's und Calvin's, daß jeder firchliche Gebrauch ber Bilber, als bem Gefete Gottes wiber= ftreitend, ju verwerfen fei, ben Ausgangs - und Stuß = punft einer Richtung, Die jeder Begiehung der Runft jum Gultus feindfelig entgegentrat. Diefe Richtung, welche jeden Dienst, den irgend eine schone Runft dem Gultus hätte leisten können, entschieden abwies, und die fich erst nach und nach in einigen Ländern milderte, spricht sich in der reformirten Kirche zu deutlich aus, als daß wir fie zu leugnen im Stande waren. Henry hat neuerdings im zweiten Bande ber Biographie Calvin's in der Übersicht den Beweis versprochen, \*) daß die reformirte Kirche der Runft nicht entgegen fei, aber die betreffende Stelle des Bandes bezieht fich auf die Reformation überhaupt, nicht auf die reformirte Kirche im Besondern. Die allgemeine Behauptung nun, daß bie Reformation ber Entwicklung ber Runft nicht entgegen gewesen sei, hat, selbst wenn fie auf die lutherische Kirche allein bezogen wird, nur Bahr= heit, sofern von der Musik und Poesse, nicht aber sofern von Malerei, Sculptur und Architectur die Rede iff. Wir werden dies fpater feben.

Die entschieden seindselige Richtung der reformirten Rirche gegen die Kunst zeigt sich aber in folgenden Momenten. Wo man nicht ältere Kirchen zum reformirten Gottesdienste einrichtete, da verschmähete man meistens allen architectonischen Schmuck, und gab den Gottes-häusern ein durchaus nacktes, stubenartiges Ansehen, wie noch jest die meisten reformirten Kirchen es zeigen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Leben Calvin's. II. G. X und G. 162 flgg.

<sup>&</sup>quot;") Gemberg. Die schottische Kirche. S. 115. Augusti. Die Kirche in den Niederlanden. In den "Beiträgen." Heft II. S. 398. J. G. Müller's Denkwürdigkeiten der Reformation. II. S. 308.

Daß an die Stelle bes Altars ein einfacher Tisch trat. und auch so der Kirche eine wesentliche Zierde genommen wurde, ist nicht hervorzuheben, da es sich aus ber Art ber reformirten Abendmahlsfeier, wie sie von Zwingli angeordnet wurde, \*) erklärt. Auch mag es nur einfach angeführt werben, daß die reformirte Rirche felbst bem blog Feierlichen entgegen war. Die Feier der vier christlichen Hauptfeste ward, da man sich Anfangs auf bie Sonntage befchränken wollte, nur mit Muhe beibe= halten, \*\*) bagegen die Consecration bes Brobs und Beins im Abendmahl, ber Gebrauch ber Lichter, befonderer Taufsteine und bes Prediger Drnats verworfen. Bie aus ben Kirchen aber, fo verbannten die Reformirten Die Runft auch von ben Rirchhöfen. In Italien finden wir auf den Kirchhöfen einen Reichthum eben fo finnvoller, als fünftlerisch schöner Denkmäler. Die Campi santi von Difa, Bologna und Ferrara find immer Gegenstände ber liebevollsten Sorgfalt ber Burger jener Stabte, und Gegenstände der Bewunderung für ben Fremden gemefen. In geringerem Maaße findet man folche Kunstwerke auf beutschen, fatholischen sowohl als lutherischen, Kirchhöfen, aber man wird auf manchen derfelben eben fo einfache, als rührende Erinnerungszeichen antreffen. Es ift mahr, folche Dentmaler und Dentsteine konnen zu Migbrauchen Beranlaffung geben, Die Gitelfeit fann fich auch in bem Monumente, bas fie einem Tobten fest, verherrlichen wollen, Die Schmeichelei und der Sclavenfinn fann auch den Denkstein durch leeres Rühmen entweihen, aber wo mare ein noch fo heiliger Gebrauch, ber nicht entweihet werden fonnte, und find nicht einfache und finnvolle Dentmaler eben fo troftend für das fchmergerfüllte Gemuth, als belehrend und warnend für den, der über den Gottes acker wandelt. Salvin aber verwarf um des Migbrauchs

<sup>\*)</sup> Werke. II. 2te Abth. S. 234-236.

Beber's Darftellung des Calvinismus. G. 14.

willen auch den rührenden und erwecklichen Gebrauch. Nach seinem eigenen strengen Willen bezeichnet kein Stein seinem Höffele folgte in den ersten Jahrhunderten die reformirte Kirche wohl ohne Ausnahme; jest ist diese Strenge in manchen Gemeinden gemilbert, in anderen dagegen wird sie noch fest gehalten.

Mas scheint ferner unschuldiger und bem religiösen Gemuthe zusagender zu fein, als ber Rlang ber Glocken. wenn fie die Gemeinde gufammenrufen, ober beim Begrabniffe erschallen? Die Glocken find nun freilich in ber reformirten Kirche beibehalten, aber Calvin hieß fie nicht gut. In einem Schreiben an die Geiftlichen von Mumpelgart vom Sahre 1542 fagt er: "De campanae pulsu nolim vos pertinacius reclamare — non quia probem, sed quia rem contentione non dignam arbitror. \*\*) Doch ift nicht flar, ob Calvin ben Gebrauch ber Gloden überhaupt oder nur bei Begrähniffen migbilligt, benn in bem Briefe ift von verschiedenen Gebrauchen und fur: vorher vom Begräbnisse die Rebe. Roch jest werden in ber schottischen Kirche die Glocken nur zur Berufung ber Gemeinde, niemals aber bei Beerdigungen gebraucht. \*\*\*) Much in Bern wurde bei Ginführung ber Reformation bas Todtengeläut verboten, weil es den Todten gar nichts nute; \*\*\*\*) boch, was fonnte man aus biefem Grunde nicht Alles verwerfen?

Noch schlimmer als den Glocken ging es lange Zeit in den reformirten Kirchen den Orgeln, und noch jest werden sie von manchen strengeren Gemeinden verworfen. Zwingli ließ, als in Zürich die Bilder abgebrochen und verbrannt wurden, auch die Orgeln aus den Kirchen

<sup>\*)</sup> henry. Leben Calvin's. I. S. 145.

<sup>\*\*)</sup> Calvini Epistolae et responsa. Genevae, 1575. Fol. p. 43.

<sup>\*\*\*)</sup> Gemberg. Die schottische Kirche. G. 77 u. 145.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Fischer's Geschichte der Reformation in Bern. S. 582.

schaffen; \*) in Bern ward die Orgel der Hauptfirche um 130 Kronen verfauft. \*\*) Bei Calvin habe ich feine Stelle über ben Gebrauch ber Orgel auffinden konnen; da Wilhelm Farel vor ihm, sowohl in Genf als auch an anderen Orten, Die Orgeln hatte wegräumen laffen, mochte Calvin wohl keine Beranlaffung haben, fich über ben Gebrauch berfelben zu erffaren. Peter Martyr und Bera waren ber Ansicht, daß musikalische Instrumente nicht in ben driftlichen Gottesdienst gehörten, sondern zu den levis tischen Ceremonien gerechnet werden mußten, \*\*\*) Auf ben Spnoben in Dorbrecht im Jahre 1574 und 1578 wurde ber Gebrauch ber Orgeln entschieden verworfen. In bem Beschluffe von 1574 heißt es: "Quod ad cantum organorum in ecclesia, censemus omnino abrogandum esse, iuxta doctrinam Pauli 1. Cor. 14, 19 et quamvis etiamnum in aliquibus ecclesiis duntaxat in fine concionum, sub discessum populi, usurpetur, tamen potissimum facit ad obliviscendum eorum, quae audita, verendumque, quod posthac ad superstitionem abutetur, quemadmodum nunc ad levitatem spectat." Milber, aber boch entschieden, heißt es im Jahre 1578: "Usum organorum in ecclesiis maxime ante concionem, non probamus. Ideoque censemus, ministros debere allaborare, ut, quemadmodum pro tempore tolerantur, sic quam primum et quam commodissime amoveantur." \*\*\*\*) Roch jest haben viele Kirchen in ber Schweiz und in holland feine Orgeln. In feiner reformirten Rirche Schottlands findet fich eine Orgel, und ein Prediger, ber feine Gemeinde burch bas Gefchent einer Orgel zu überraschen bachte, erregte, wie

<sup>\*) 3</sup>mingli's Werfe. I. S. 586.

<sup>\*\*)</sup> Fischer. S. 576.

Gerbert. De musica sacra. II. p. 245. Beza. Gegenbericht auf das Mumpelgartische Gespräch. S. 254.

Dieje und andere Data bei Gerbert. II. p. 249.

Gemberg erzählt, \*) ihren ganzen Unwillen. Damals, es war im Jahre 1807, wurde der Gebrauch der Orgel im öffentlichen Gottesdienst, als dem Gesetze des Landes und dem Gesetze und der Verfassung der National-Kirche entsgegen, in allen Haupt- und Hülfs-Kirchen verboten.

Die Erwähnung ber Orgel führt und auf ben Rirs chengesang, und ba werben wir ans ber, an mehreren Merfmalen beobachteten, Richtung ber reformirten Rirche uns Manches erklären konnen, aber auffallend wird uns die Armuth berfelben, befonders im Bergleich mit ber lutherischen Kirche, immer bleiben. Zwingli, obgleich er selbst fünf geistliche Lieder verfaßt, \*\*) war dem Gemeindegefang abgeneigt. Man ergablt von ihm, bag er einen Untrag auf Abschaffung ber geistlichen Musik singend porgetragen, und als man über bies feltsame Beginnen erstaunte, gefagt habe, man moge baraus abnehmen, wie abgeschmackt es fei, Gott Gebete vorzusingen. \*\*\*) Spater fprach Zwingli fich milber aus, benn in feiner "Action ober Bruch bes Rachtmals Chrifti" vom Sahre 1525 fagt er in ber Borrede: "Benn andere Kirchen mehr Ceremonien hatten (bie ihnen vielleicht füglich und zur Andacht forberlich maren), als da find, Gefang und Anderes, fo wollten fie, nämlich die Zuricher, bies nicht verwerfen. \*\*\*\*) Aber eben aus biesen Borten geht mit Bestimmtheit hervor, baß bamale in ben Zuricherischen Rirchen nicht gefungen wurde, und wenn im Berfolg des Buche G. 237 ber Lobgefang am Beihnachtofeste "Ehre fei Gott in ber Bobe" u. f. w. und G. 241 der 103. Pfalm vorfommt, fo wird ausdrücklich babei bemerkt, daß biefe Loblieder

<sup>\*)</sup> Die schottische National-Rirche. S. 100.

Berke. II. 2te Abth. S. 269 figg. Drei Lieder in Begiehung auf die Post, ein Lied bei Gelegenheit des Cappeler Rrieges und eine Aberschung des 69. Pfalms.

<sup>)</sup> Gerbert. De musica sacra. II. p. 246.

<sup>)</sup> Werke. II. 2te Abth. G. 233.

wechselsweise von dem Prediger und der Gemeinde gefprochen murben. Wann wieder ber Gefang in ber Züricherischen Kirche gebräuchlich ward, finde ich nicht, boch bemerken Schuler und Schultheß, \*) daß das älteste Buricher Gefangbuch vor dem Jahre 1588 erschien. Genf ward vom Sahre 1535, wo die Reformation eingeführt wurde, bis jum Jahre 1541 in den Kirchen gar nicht gefungen, benn erst in biefem Jahre fagt eine obrigfeitliche Berordnung, "daß es gut fein murde, Kirchenlieder einzuführen, um das Bolf besto mehr aufzufordern, Gott zu bitten und zu loben. Für ben Unfang wird man die fleinen Kinder singen lehren, und dann wird mit der Beit die gange Gemeinde fingen fonnen." Rachdem man nun querft das Baterunfer, das apostolische Symbolum und die gehn Gebote in einer poetischen Übersetzung von Clement Marot hatte singen lassen, führte man 1543 bie Pfalmen beffelben ein. \*\*) hier muß nun bemerkt wer= ben, daß Calvin es war, der diesen Pfalmengesang in der Kirche begunstigte; er ermunterte nämlich Marot, ber bereits zu Paris breißig Pfalmen überfett hatte, noch mehrere hinzuzufügen, fo daß man nun im Gangen funfzia pon ibm hat. Calvin war es auch, der die Musitfundigen Claude Goudimel und Wilhelm Franc zu den Compositionen ber Pfalme aufforderte, die noch jest schr geschätt werben, \*\*\*) und ber nach Marot's Tobe Beza veranlagte, auch bie noch übrigen hundert Pfalmen zu überschen. In seiner Institutio Religionis Christianae fpricht fich Calvin gunftig über den Gefang beim Gottes= bienst aus. Indem er sich auf 1. Cor. 14, 13 und Col. 3, 16 beruft, nennt er ihn einen alten Gebrauch und sanctissimum

<sup>&</sup>quot;) Zwingli's Werfe. II. 2te Abth. S. 269.

Bergl. Stäudlin im kirchenhistorischen Archiv. 1824. Heft III. S. 21, wo die Stelle aus Picot's Histoire de Geneve, II. S. 9, angeführt ist.

Bayle Dict. Art. Marot. Not N.

ac saluberrimum institutum. \*) Doch blieb in Genf wie in den übrigen Kirchen der Gesang lange Zeit ganz auf die Psalmen eingeschränkt, und es läßt sich doch bei allem Gesühl für die Herrlichkeit der Psalmen nicht läugnen, daß eine Menge derselben sich für den Gesang in der christlichen Gemeinde gar nicht eignen, und daß eigensthümlich christliche Bedürfnisse durch sie unbefriedigt bleiben. Dies Gesühl war es auch, welches die deutschen reformirten Kirchen bewog, ihren Psalmbüchern nach und nach eine Anzahl von Liedern Luther's und anderer lutherischer Liederdichter beizusügen. \*\*)

Überblicken wir nun aber, was die reformirte Kirche für ben driftlichen Gefang geleistet hat, fo ift es, nament= lich mit bem Reichthum ber lutherischen Kirchen verglichen, äußerst wenig; felbst bie Pfalmen - Übersetzungen, beren fic fich bebiente, kann fie nur zum Theil als ihr Gigenthum ansprechen. Diese Pfalmen - Uberfetungen, Die erft fpat verändert wurden, waren nämlich bie frangofische von Clement Marot und Beza, Die hollandische von Datheen und die deutsche von Ambrofius Cobmaffer. Bon biefen drei Übersetzungen ift aber nur bie hollandische gang, Die frangösische zum Theil, die deutsche gar nicht, als aus ber reformirten Kirche entsprungen, zu betrachten. Was namlich die frangofische Übersetzung betrifft, so war Marot, den bie Frangofen für ihren erften claffischen Dichter halten, als er zuerst dreißig Pfalmen in frangoffiche Berfe brachte, noch Katholif und zu Paris Kammerdiener des Ronigs Frang I., noch zwanzig Pfalmen überfette er zwar, nachdem er reformirt geworden, auf Calvin's Untrieb in Genf, und Calvin gab fie mit einer Borrede heraus. Aber da Marot überhaupt ein unzuverlässiger Mensch und an ein zügelloses Leben gewöhnt mar, so konnte weber

<sup>\*)</sup> Institutio Religionis Christianae. III. 20, 31. p. 180.

Rambach. Uber Luther's Berdienste um den Kirchengesang. S. 169.

fein Aufenthalt in Genf, noch fein Bekenntniß der reformirten Religion von Dauer sein; er ward bald wieder Ratholif, und farb als folder in Turin. \*) Bon ben frangösischen Pfalmen gehören also nur die hundert von Beza übersetten der reformirten Rirche unzweifelhaft. Die deutsche Psalmen : Übersetzung aber ift von einem Lutheraner, dem Professor der Rechte Dr. Ambrofius Lobwasser zu Königsberg, verfaßt, wie es auf dem Titel heißt: "Nach frangöfischer Meloden in teutsche Reime verständlich und deutlich gebracht." Diese Übersetzung, welche 1573 zuerst erschien, \*\*) giebt wirklich nur gereimte Profa, \*\*\*) und ich finde nicht, daß irgend eins diefer Pfalmlieder in ein lutherisches Gefangbuch übergegangen wäre. In der reformirten Kirche aber machte diese Übersekung großes Glück, ja wurde das einzig gebräuchliche deutsche Gesangbuch. Fragen wir nun nach reformirten Driginal = Liedern, namentlich nach deutschen, so find zunächst die schon angeführten fünf Lieder Zwingli's zu nennen (eigentlich nur vier, benn eins ift ein Pfalmlied), die aber wegen ihres schweizerischen Dialects schwerlich in andere als schweizerische Gesangbucher aufgenommen find. Rach Zwingli hatte Die reformirte Rirche im fechszehnten Sahrhunderte feinen geistlichen Liederdichter mehr; eben so perfloß bas siebenzehnte Jahrhundert, bis gegen bas Ende desselben Joachim Reander, und im Anfange des achtzehnten Friedrich Adolph Lampe, zwei Prediger in Bremen, mit geiftlichen Liebern auftraten. Im Laufe bes achtzehnten Jahrhunderts famen dazu noch Gerhard Tersteegen und Johann Caspar Lavater. Bon biefen vier Liederbichtern.

<sup>\*)</sup> Boutermef's Geschichte der Poesse u. s. w. Bd. V. S. 175 u. 176.

<sup>\*\*)</sup> Rambach's Anthologie. II. S. 165.

Der Name Lobwasser, Frankfurt, 1702, lang 12., vor mir. Der Name Lobwasser gab schon früh zu einem naheliegensten Wortspiel Beranlassung. Vergl. Opiz's teutsche Gedichte, herausgegeben von Triller. Bd. IV. Borrede. S. 409.

welche bie reformirte Kirche seit Zwingli's Zeiten bis gegen das Ende des vorigen Sahrhunderts gehabt hat, gehören einige Lieber Meander's zu dem Trefflichsten, was die Humnologie aufzuweisen hat: Lampe's Lieder eignen fich weniger für den Kirchengebrauch; die innigen und geistvollen Lieder Tersteegen's sind der Mehrzahl nach für einen kleinen Kreis berechnet, nur ein Vaar find fur die Rirche geeignet; Lavater aber verstand sowohl bas Vrivats, als das kirchliche Bedürfniß zu befriedigen, und er wiegt mit feinen, einer beiligen Begeisterung entströmten, Liedern allein viele Andere auf. Doch in zwei hundert und funfzig Jahren, mit Ginschluß Zwingli's, etwa fünf Liederdichter (mehrere, die einen Namen verdienten, werden kaum bingugefügt werden können), während die lutherische Kirche beren mehrere hundert, und unter ihnen eine ganze Zahl fehr ausgezeichneter hatte, bas ift allerdings eine höchst auffallende Erscheinung. hier läßt fich, was die lutherische Rirche betrifft, unmöglich ber wohlthätige Ginfluf Luther's verfennen. der weit entfernt, die Mufit aus den Kirchen zu verbannen, und bie Orgeln ju gerftoren, vielmehr bie geift= liche Mufit und ben Rirchengesang mit ber gangen Energie feines poetischen Geiftes pflegte. Er erhielt ber lutheris schen Kirche eine nicht geringe Zahl trefflicher alter Lieber und Melodien, indem er die ersteren von abergläubischen Außerungen reinigte, auch wohl weiter ausführte, und die letteren zu eignen Kirchenliedern benutte. er außerdem burch eigne Lieder und Melodien geleistet hat, ift in Rambach's bekanntem Werke über biefen Gegenstand geschildert. Das Beispiel Luther's mußte auch auf andere dichterische Gemüther wirken, und ber Gebrauch der Orgel die Ginführung neuer Lieder im Gottesdienste wesentlich erleichtern, mahrend in den reformirten Rirchen bei bem Mangel ber Orgel bie Ginführung jedes neuen Liedes und jeder neuen Melodie große Schwierigkeiten machte. Der Gedanke, zur Erbauung ganger Gemeinden beim Gottesbienste beitragen zu konnen, mar ficher für

manchen lutherischen Dichter ein machtiger Untrieb. mahrend ben poetischen Gemuthern in der reformirten Rirche biefer Antrieb gang fehlte. Darum muffen wir Augusti beistimmen, welcher fagt: \*) "Man kann es nur bedauern, bag beide Urheber der reformirten Kirche in Ausehung dieses Punttes in offenbare Opposition mit Luther traten. Bon bem scharffinnigen ftrengen Systematifer Calvin fann bies weit weniger befremden, \*\*) als von dem mit Voesse und Runft vertrauten Zwingli, beffen firchliches Runftverbot in der That als ein unnatürliches Vorurtheil erscheint. Aber so viel bleibt gewiß, daß der Einfluß Zwingli's und Calvin's in dieser Hinsicht nicht bloß auf die deutsche und frangofische Schweiz, sondern auf die reformirte Gesammt= Rirche hochst nachtheilig gewirft hat, und daß die Spuren davon noch jetzt nicht verschwunden find. Die einfache funftlose Pfalmodie, welche in England und ber Schweiz am pollfommensten gefunden wird, hat allerdings auch ihren eigenthumlichen Reiz und Werth, aber die berze erhebende Herrlichkeit bes Choralgesanges fann nie erreicht werben, so lange die Orgel aus den Kirchen verbaunt bleibt."

Giebt sich uns also in der reformirten Kirche eine Richtung zu erkennen, die jeder Einwirkung der Kunst durchaus abgeneigt war, so hat diese Richtung allerdings in einigen Punkten etwas Räthselhaftes. Während nämslich die Reformirten für die Verwerfung der Bilder das jüdische Geseh und den jüdischen Tempel anführten, so hatte doch eben dieser Tempel keineswegs das nackte, studenartige Unsehen, das von vielen reformirten Gemeinden als die einzig würdige Gestalt eines Gotteshauses gefordert ward.

Bemerkungen über das neue evangelische Gesangbuch u. f. w. In den "Beiträgen." Heft I. S. 266. Bergleiche auch Heft II. S. 401.

Und doch war es Calvin, der wenigstens den unbegleiteten Pfalmengefang einführte.

Bei dem judischen Gottesbienst murben verschiedenartige mufikalische Instrumente gebraucht; Die reformirten Rirchenlehrer aber (z. B. Beza und Peter Marinr), indem fie folche musikalische Begleitung bes Gesanges verwarfen, erklärten, daß levitische Ginrichtungen für fie keine Borichriften enthalten konnten. Bei bem Rathfelhaften nun, welches diefe, der Kunst abgeneigte, Richtung ber refors mirten Kirche bat, fragen wir um fo mehr nach einem Ausgangs : und Stütpunkt derselben. Diesen Punkt aber fonnen wir nur in ber ftrengen Auffassung bes zweiten Gebotes finden. Da die Reformirten überzeugt maren. auf dem festen Grunde des göttlichen Gebotes ju stehen, indem fie jedes Bild aus den Kirchen verbannten, fo läßt es sich erklären, daß sie dabei nicht stehen blieben, fondern weiter gingen, und auch in anderen Beziehungen die Runft als störend und die Gottesverehrung entweihend abwiesen.

Dier mochte nun die Stelle fein, um die oben \*) ge= machte Bemerkung, daß biefe Richtung ber reformirten Kirche ber Verbreitung bes Protestantismus hinderlich ge= worden fei, etwas weiter auszuführen. Die reformirte Rirche faste zunächst in der Schweig, am Rhein und in den Niederlanden festen Fuß. Westlich lag Frankreich, füdlich Italien, worauf fie ihren Einfluß hätte üben können. Frankreich bot manche Elemente bar, die bem Protestantismus gunftig waren. Unter bem Schute Ludwig XII. und Frang I. maren die Wiffenschaften aufgeblühet. Wilhelm Budgens, Batablus und viele Andere waren bamals Bierden ber Parifer Universität. Die großartigen Unternehmungen bes gelehrten Buchbruckers Robert Stephanus wurden von Frang I. begunftigt. \*\*) Die Gefellschaft von Gelehrten, die fich um Stephanus versammelt batte. war fast ohne Ausnahme ber neuen Lehre geneigt, fo

S. 31

Bergl. Passow über Heinrich Stephanus. In Raumer's Taschenbuch. 1831. S. 553.

vor Allen feine Gobne, namentlich heinrich Stephanus; Schriften Calvin's, Beza's und Bucer's wurden burch bie Pressen bes Stephanus vervielfältigt. \*) Die frangosische Rirche hatte sich von jeher manche Freiheiten bewahrt, der Geist des Ranglers Gerson lebte noch in ihr fort, und weit entfernt, fich unbedingt dem Pabste zu unterwerfen, mochte man wohl ein Streben bei ihr voranssetzen, fich von der Berbindung mit Rom gang loszusagen. Dazu tam die politische Stellung Frang I., bem eine Berbindung mit den deutschen und schweizerischen Protestanten bochft willtommen fein mußte, die aber bei verschiedener Religion eine rechte Festigkeit nicht gewinnen konnte. Manche Neuerungen, namentlich die frangofischen Pfalmenlieder Clement Marot's, fanden felbst am frangofischen Dofe all: gemeinen Beifall. \*\*) Die Schwester Frang I., Margaretha von Valvis, war eine entschiedene Freundin der reformirten Lehre, \*\*\*) und die Tochter Ludwig XII., die Herzogin Renata von Kerrara, die ihr Leben in Kranfreich beschloß. fann man fast als eine Märtyrerin berfelben aufeben. \*\*\*\*) Man durfte es unter folden Umständen eine nichts weniger als unbegrundete hoffnung nennen, wenn 3wingli und Calvin den König Frang I. felbst und gang Frankreich für die gereinigte Lehre zu gewinnen dachten. Doch diese Hoffnung, welche Zwingli und Calvin bewog, ihre Hauptwerke Frang I. zuzueignen, +) sie ging nicht in Erfüllung. Unter den Grunden, wodurch diese Hoffnung vereitelt wurde,

<sup>\*)</sup> Vergl. Passow. S. 562.

Bayle Dict. Art. Marot. Not. N.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Stäudlin in Bater's Archiv. 1824. Heft III. G. 1 flgg.

Eben daselbst. Heft IV. G. 1—13.

<sup>†)</sup> Zwingli im Jahre 1525 seinen Commentarius de vera et falsa religione. Opera Vol III. Pars I., wo die Epistola dedicatoria. p. 147—153; Calvin im Jahre 1536 seine Institutio Religionis Christianae, die er mit einer meisters haften Praefatio ad Regem Galliarum begleitete.

ift freilich ber voran zu stellen, daß ber König bei feinem leichtsinnigen und ausschweifenden Leben den sittlichen Ernft ber Reformatoren scheute. Doch hatte Frang I. glauben mögen, daß gegen ihn selbst die strengen sittlichen Forderungen nicht leicht wurden geltend gemacht werden konnen, und fo wurde er, wenn ihr Cultus ihn angesprochen hatte, vielleicht feinen Auftand genommen haben, fich zur reformirten Rirche zu bekennen. Aber ein Konig, ber die Runft fehr hoch schätzte, und mehrere der ersten Maler jener Zeit, einen Leonardo ba Binci, Andrea bel Sarto und Andere, um fich versammelte, \*) fonnte unmöglich an einem Gultus Wohlgefallen finden, der iebes Mitwirken ber Kunft auf bas Strenaste ausschloß. ja mußte fast nothwendig einer Kirche abgeneigt werden, von welcher er wußte, daß fie ihre Stiftung mit ber Berftorung vieler herrlichen Kunftwerke begonnen babe. Die Eigenthümlichkeit des frangofischen Bolks erklärt es auch, bag mahrend ein Theil beffelben in schwarmerischem Gifer ber reformirten Kirche sich zuwandte, und in der Verwerfung aller Runft nur eins ber Opfer erblickte, welche ber mahren Gottesverehrung gebracht werden mußten, doch ber größere Theil der Ration por einem Cultus gurudwich, ber nichts barbot, mas dem Schönheitsgefühle zusagte. So richtete auch Beza, weil er, wie wir oben bemerkten, bei biefer ungemilberten Strenge beharrte, burch seine Verhandlungen in Frankreid, wenig aus. Ahnlich war bas Berhältniß zu Stalien, wo bamals bie Runfte in ihrer fconften Bluthe standen. Die Beziehungen ber schweizerischen Rirche gu ben Städten Ober Staliens waren von furger Dauer, und ließen faum bemerkbare Spuren guruck. \*\*)

<sup>\*)</sup> Franz I.; ein Sittengemälde von A. L. Herrmann. Leipzig, 1824. 8. S. 292 figg.

Dies geht namentlich aus den interessanten Mittheilungen bervor, welche aus handschriftlichen Quellen gegeben sind in Ferdinand Meyer's Die evangelische Gemeinde in Locarno, ihre Auswanderung nach Zürich u. s. w. Zürich 1836. 8, 2 Bbc.

Wenden wir und nun zu bem, was bie nachste und ummittelbare Folge der verschiedenen Eintheilung bes Des calogus und ber verschiedenen Auslegung bes zweiten Ge= botes (entweder als eines felbstftändigen Gebotes ober als eines Unhanges zum erften Gebote) mar, nämlich zu bem verschiedenen Gebrauche und Zustande der bildenden Kunft unter dem Ginfluffe der verschiedenen Kirchen. Marheinede hat die treffende Bemerkung gemacht, daß die drei verschiedenen Meinungen über den Gebrauch der Bilber beim Gottesbienfte, welche gur Zeit ber Reformation in ber katholischen, reformirten und lutherischen Rirche hervor= traten, schon früher im Bilberftreite bes achten Sahr= hunderts durch die Synoden zu Nicaa, Constantinopel und Frankfurt am Main bezeichnet werden. \*) Die Richtung der katholischen Kirche, mit ihrem Mißbrauche der Bilder und ihrer Berehrung berselben, ift fcon vorgebildet durch die zweite Nicanische Synode (787) mit ihren wahrhaft gößendienerischen Decreten; \*\*) die Richtung ber reformirten Rirche burch die Synode zu Constantinopel (754) mit ihrem bilderstürmerischen Gifer, \*\*\*) und endlich die Richtung ber lutherischen Kirche durch die unter Carls des Großen Einfluß gehaltene Kirchen-Bersammlung zu Frankfurt (794), \*\*\*\*) auf welcher zwar dem Migbrauche der Bilder gewehrt, aber ein zweckmäßiger Gebrauch derselben nicht verboten ward. - Wenn sonst die Reformation auch auf die katholische Rirche einen mehrfach wohlthätigen Einfluß äußerte, wie Ranke bies trefflich nachgewiesen hat, †) fo ist in Beziehung auf den Bilder = und heiligendienst auch nicht die leifeste Spur einer Besserung sichtbar. Man

<sup>\*)</sup> Das System des Ratholicismus. III. G. 459.

<sup>\*\*)</sup> Schröck. XX. S. 580 flgg.

<sup>\*\*\*)</sup> Schröck. XX. S. 557 flgg.

<sup>\*\*\*)</sup> Schröck. XX. S. 598 flgg.

<sup>†)</sup> Die römischen Papste, ihre Kirche und ihr Staat. Berlin, 1834 figg. 8. 3 Bde.

ift freilich versucht, anders zu urtheilen, wenn man ben Beschluß, ber in ber letten Sigung des Tridentinischen Concile (3, und 4. December 1563) barüber gefaßt wurde, anfiebt. In biefer Gitung, in welcher man, um gu Ende ju fommen, eine Menge von Dingen abfertigte, wird vor allem Migbrauche ber Bilber gewarnt, und die Christen werben angewiesen, nicht auf die Bilber, sondern auf Gott und Christum ihr Vertrauen zu feten. \*) Doch alle biefe Warnungen werden baburch wieder aufgehoben, baß sich bas Concil auf die zweite Nicanische Synode beruft und die Decrete berfelben bestätigt. \*\*) In ber That nimmt auch bie Praxis ber katholischen Rirche auf bie Marnungen bes Concils nicht die geringste Rücksicht. Das Muttergottesbild mit dem schwarzen Angesicht, welches 3wingli in Ginfiedeln einen fo großen Abscheu einflößte, fieht man noch heut zu Tage wie vor drei hundert Jahren von unzähligen Botiv = Tafeln umgeben, die es bezeugen, baß man biesem Bilbe noch immer bie Rraft zuschreibt, pon Krankheiten zu heilen, in Gefahren zu erretten und eine Macht ausznüben, welche von der göttlichen Allmacht wenig entfernt ist. Ahnliches in mehr ober weniger abichreckender Form wiederholt sich in allen katholischen Ländern, und wir durfen baher wohl fagen, bag es ber fatholischen Kirche mit der Abschaffung der Migbräuche bes Bilberdienstes niemals Ernst gewesen sei, wie schon Chemnit dies dem Tridentinischen Concil mit Recht pormarf. \*\*\*) Auch hing die Verehrung der Seiligen und der Bilber fo genau mit einander zusammen, daß Beides mit einander stehen und fallen mußte. Go viel aber ift flar. daß Beides mit einander die katholische Kirche nur dann

<sup>\*)</sup> Canones et Decreta Conc. Trid., als Unhang zu Sarpi. H. C. T. Lipsiac, 1699. 4. p. 189 -- 192.

Marheinecke's System des Ratholicismus. III. S. 444 u. 454.

<sup>(</sup>Clausen's Rirchen-Berfassung, Lehre und Ritus des Ratholicismus und Protestantismus. S. 707.

behalten konnte, wenn sie nach wie vor das zweite Gebot aus ihren Katechismen ausschloß. Die tiuntien noonevenois, welche die zweite Ricanische Synode den Bildern zuerskannte, stritt ja schon mit dem Bortlaut von Exod. 20, 4 nach der Alexandrina, wo beides noonever und datgeverv verboten wird. Die Lehrer der reformirten Kirche sahen scharf genug, wenn sie in dem Heiligens und Bilderdienste den wahren Grund der Ausmerzung des zweiten Gebotes fanden.

Indem nun die katholische Kirche ihre Gintheilung bes Decalogus festhielt, um auch ben Beiligen= und Bilber= Dienst behalten zu konnen, blieb fie im Besite eines großen Keldes. welches die bildende Kunst anbauen konnte, mahrend die evangelische Kirche dieses Keld nothwendig auf= geben mußte. Die fatholischen Baumeister fonnten nach wie por firchliche Gebäude aufführen, die nicht nur der Ehre Gottes, sondern vorzugsweise dieses oder jenes Beiligen ober Schutpatrons gewidmet waren, und die Größe und Schönheit folder Gebaude murbe zugleich als ein Opfer angesehen, welches man bem Beiligen fur feinen Schut und für feine Gunft barzubringen schuldig fei. Bei ber Menge von Beiligen aber, bie entweder in ber gangen fatholischen Kirche verehrt wurden, ober in naherer Begiehung ju bem einen ober bem anderen Landstriche standen, murden die bedeutenderen firchlichen Gebäude fo angelegt, bag fie zugleich eine ganze Bahl von Altaren, und auf ihnen die Bilber verschiedener Beiligen umfaßten. Es wurde also bie Zahl der Kirchen badurch fehr vermehrt, daß man balb zur Ehre biefes, bald zur Ehre jenes Seiligen eine folche aufrichten wollte, und fo waren ben fatholischen Architecten immer neue Aufgaben gestellt, Die fie zu lofen hatten, und Diefe Aufgaben konnten viel großartiger fein, als felbst die Lutheraner fie gu ftellen vermochten. In einer lutherischen Kirche maren ja ber Altar, Die Rangel und die Orgel Die einzigen ausgezeich neten Orte, und man madte, ba die Predigt die Saupt=

fache war, die natürliche Forderung, daß der Prediger überall muffe verstanden werden können, mahrend bei einer katholischen Kirche von dieser Forderung gang abitrahirt wurde, da sie zu derfelben Zeit vor den verschiedenen Altaren verschiedene andächtige Versammlungen in sich schloß, während vielleicht nebenbei auch in einem Theile ber Rirche gepredigt murbe. Go erklart es fich. daß die Protestanten nur wenige bedeutende firchliche Bebäude aufzuweisen haben. Wie hatten fie ihnen auch einen Umfang geben follen, ber bem 3wecke ihres Cultus widersprach? Doch auch Kirchen mäßigen Umfanas fönnen den Anforderungen der Schönheit und Erhabenheit entsprechen. Beurtheilen wir die lutherischen Rirchen aus diesem Genichtspunkte, so läßt es fich freilich nicht läugnen. daß die meisten an mancherlei Gebrechen, namentlich aber an ber Characterlofigkeit leiden, mas doch mit ben fatholischen Kirchen, felbst mit beneu aus ben Zeiten bes Berfalls ber Architectur, bei weitem weniger ber Fall ift.

Den bedeutendsten Gewinn von dem Beiligen = und Bilberdienste ber katholischen Rirche Scheint die Sculptur, vor Allem aber die Malerei erlangen zu muffen, doch find dabei einige Einschränkungen nicht außer Acht zu laffen. Zuerst, mas die Sculptur betrifft, so bot fich ihr aller= bings bie unermesliche Menge von Heiligen bar, welche ne zu ben verschiedensten firchlichen Zwecken und aus ben verschiedensten Stoffen bilden konnte. Aber etwas ber wahren Kunft Widerstrebenderes läßt sich doch nicht den= ten, als die Weise ber fatholischen Kirche, folche Beiligenbilder bald mit diesem, bald mit jenem Dut anzuthun, und ihnen Münzen, Perlen und wer weiß was sonst angubangen. Was mußte bem Bildhauer unerträglicher fein, als der Gedanke, daß die reinen Formen, die er gebildet, ber Kaltenwurf, ben er ersonnen, burch folchen Dus wurden entstellt werden? Daher wird man finden, bag folche Statuen ber Maria und ber Beiligen, Die auf Altären aufgestellt und solchem Unputen unterworfen find.

weit entfernt edle Schöpfungen ber Sculptur ju fein, vielmehr fich als Berke fehr ungeschickter Arbeiter zeigen, die barauf verzichtet haben, fich zu nennen, wie benn diefe Bilder gewöhnlich auf wunderbare Weise irgendwo follen gefunden fein. Dur wo die Bildfaulen bazu bienen. die Architectur zu heben, oder wo fie bei Denkmälern angebracht find, also überall, wo fie nicht zunächst um ber Unbetung willen aufgestellt und nicht foldem Anvuten unterworfen find, wird man eblere Werke antreffen. In diefer Beziehung bietet nun allerdings die fatholische Rirche einen großen Reichthum bar, mahrend bie evangelische Rirche bisher wenig aufweisen konnte. Thormaldsen ift wohl der erste protestantische Runftler, der den Gedanken auffaßte und verfolgte, für ben protestantischen Cultus von ber Sculptur einen umfassenden Gebrauch zu machen, \*) indem er für die Hauptkirche in Copenhagen eine Reibe der schöusten Werke lieferte, den Johannes in der Bufte und Christus und die Apostel. Thormalbsen ift der Meinung, daß die Plastik dem Protestantismus porzugsweise zusage. Großartig ist sein Ideal von einer protestantischen. durch Plastik verherrlichten Kirche, \*\*) aber in wie seltenen

<sup>\*)</sup> Danneder's befannte herrliche Berte, fein Chriftus und fein Johannes maren fur den griechischen Cultus bestimmt.

Menzel's Reise durch Italien. S. 198. "Dorn am Eingange foll Johannes der Prediger die Christen gleichsam einladen, das Wort zu hören. Im Inneren sollen zuerst die Propheten und Sibyllen in der Vorhalle, dann im Chor in zwei sich gegenüberstehenden Reihen die Apostel stehen, und Zeglicher in seiner Art eine andere Kraft oder Tugend, die das Christenthum verlangt und hervorrust, ausdrücken. Den Schlußpunkt aber soll Christus bilden, wie er siebend die Arme öffnet: Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wort und That, Rede und Krast sollen in den Dienern, die Liebe aber, das Höchste, immer nur in Christo dargestellt werden. Bor ihm aber soll ein Engel das Tausbecken halten."

Källen wird auch nur ein Theil Diefes Ideals verwirklicht werden fonnen. Auch durfen wir nicht verfennen, daß die Aufstellung von Statuen in einer Rirche nur bann durchaus unbedenklich ift, wenn die Gemeinde nicht mehr auf einer niebern Stufe religiöfer Bilbung fteht. Es ift merkwürdig, welch ein Reiz zur Berehrung für ben Ungebildeten in Statuen liegt, und fofern hatte ber Gifer ber Reformirten gegen bie Bilber Grund. 3ch felbst erinnere mich, im Dom in Inspruck eine alte Frau gesehen gu haben, bie vor ben Statuen ber Raifer und Raiferinnen, der Erzherzoge und Erzherzoginnen, welche in ber Mitte der Kirche aufgestellt sind, ihre Andacht verrichtete, als ob es Beilige maren. So wurde in Zurich, wie Zwingli ergabit, \*) bie Statue Carls bes Großen, wie die eines Heiligen verehrt. Auch möchte fich wohl überall bie Bemerkung bestätigen, die sich mir vielfach aufbrang, baß die wunderthätigen Bilber ber katholischen Rirche immer Bilbfäulen und nicht Gemälde find.

Dies führt uns auf die Malerei. Um die Berwerfung der Anwendung dieser Runft beim Cultus zu rechts fertigen, hätten sich die reformirten Theologen gar nicht auf die älteste driftliche Rirche berufen sollen. Malerei, wie sie zu Ende bes funfzehnten und zu Unfang bes sechszehnten Jahrhunderts sich zeigte, gab es in jener alten Zeit gar nicht. Bon einer blogen Abbildung ber Gestalten und Formen, benn barin allein kann man die Schönheit der antiken, z. B. pompejanischen Malereien suchen, war die Kunst, namentlich durch Erfindung der Dimalerei, dazu fortgeschritten, ihren Schöpfungen den gangen Ausdruck bes Geistes und bes Gemuthes mitgutheilen. So war sie fähig geworden, nicht bloß ein sunliches und fünstlerisches Wohlgefallen zu erwecken, fondern bas Gemuth selbst auf bas Mächtigste zu ergreifen, ein wesentliches Sulfsmittel zur Belebung frommer Empfin-

<sup>\*)</sup> Werke II., 1. S. 27.

dungen zu werden, und das, was sich ohne bestimmte Gestalten und Züge nicht benken läßt, in würdigen Gestalten und Zügen dem Geiste nahe zu bringen, und eben badurch unvergeslich zu machen.

Den Malern bot nun die katholiche Kirche, außer der Geschichte ber heiligen Schrift, bas ganze, unermegliche Feld ber Legenden und Heiligengeschichten bar. Diese Külle bes Stoffes aber fann nur als ein zweidentiger Borzug angesehen werden, benn es ift lebhaft zu beklagen, baß bei der Menge ausgezeichneter Maler, welche bie katholische Rirche hervorgebracht hat, doch die Darstellungen aus der biblischen Geschichte nur sparfam vorkommen, mahrend die größte Zahl der Gemälde, und darunter viele ber bedeutenosten Runstwerke der Legende gewidmet sind. Aus der Bestimmung der verschiedenen Rirchen, diefen ober jenen Beiligen zu verherrlichen, erklärt fich bies leicht genug. Daher die ungähligen Bilber ber Maria von verschiedenen Beiligen umgeben, die Darstellungen ber Stigmatistrung bes heiligen Frang, ber Marter bes heiligen Sebastian, Laurentius u. f. w., mahrend manche wichtige Momente der biblischen Geschichte selten oder gar nicht bargestellt, wenigstens nicht auf wurdige Weise zur Uns schauung gebracht wurden.

Wer bei der Betrachtung der deutschen und italianisschen Kirchen und Gemäldegallerien, so wie bei der Durchsicht der ziemlich zahlreichen Galleriewerke, besonsders auf die Gemälde achten will, welche Gegenstände der biblischen Geschichte darstellen, der wird gestehen muffen, daß die Zahl wirklich classischer biblischer Darstellungen gering ist gegen den ungeheuren Neichthum ausgezeichneter Gemälde, welche der Legende angehören. \*) Die Undes

Bei ber mäßigen Zahl folder durchaus classischen, rein biblischen Gemälde wurde es ein großartiges Unternehmen für eine Kunsthandlung sein, wenn sie diese Gemälde in frenger Auswahl an Ort und Stelle zeichnen, und durch

kanntschaft mit dem Inhalte der heiligen Schrift war in dieser Hinsicht sehr nachtheilig, und unter allen Malern ragt auch hier Naphael hervor, da er so oft seinen Stoff aus der biblischen Geschichte genommen. \*) Der unermeßeliche Stoff, welchen die Legenden und Heiligengeschichten den katholischen Malern darboten, ist also jedenfalls geringer anzuschlagen, als man gewöhnlich anzunchmen geneigt ist. Die biblische Geschichte gewährte eine Fülle des mannigsaltigsten Stoffes, der aber, wie in der Predigt, so

tuchtige Stecher nach diefen Zeichnungen ausführen liefe, etwa in einem mäßigen Quart-Format, wie die National Gallery. Da einzelne Begebenheiten und Momente ber beiligen Geschichte nun allerdings febr oft gemalt find, fo murde eine nicht geringe Schwierigfeit bisweilen darin liegen, unter diefen verschiedenen Gemalden dasjenige auszumählen, welches den Moment am Burdigften und Schönften darstellte. Auch in diefer Beziehung mochte die Cotta'iche Berlagshandlung, welcher wir fo manche icone Leiftungen verdanken, zu einem folden Unternehmen vorzugeweise berufen fein. Durch ihre Berbindung mit der Redaction und ben Mitarbeitern bes Runftblatts mochte bie Entscheidung ber Bahl der einzelnen Gemalde, fo wie der Zeichner und Stecher mefentlich erleichtert werden. Ein foldes biblifches Rupferwerk, wie wir es durchaus noch nicht besitzen, wurde freilich schwieriger, als ein Galleriewerk fein, aber auch einer weit großeren Theilnahme gewiß fein fonnen. Ber follte fich nicht ben Befit einer biblifchen Bilderfammlung munichen, die nicht allerlei Luckenbufer mit enthielte, fondern nur das Trefflichfte, mas die ausgezeichnetften Maler geschaffen haben. Durch ein folches Bert murden Gemalde Die jest fast gar nicht, oder doch nur in einem fleinen Rreise befannt find, ein Gemeingut aller Gebildeten merden, 3. B. um nur eine ju nennen, das herrliche Bild: "Die Steinigung bes Stephanus," von Giulio Romano, in der Rirche St. Stephano in Genua.

<sup>\*)</sup> Dies können wir behaupten, wenn auch nur ein kleiner Theil der biblischen Darstellungen, welche unter dem Namen der Logen bekannt find, Raphael felbst beigemessen werden darf.

auch in ber Runft, größtentheils unbenutt blieb, weil er durch die üppig wuchernde Legende verdrängt ward. Mehr mittelbar, als unmittelbar hat ber Beiligen - Cultus der katholischen Kirche die Malerei gefordert; mittelbar nämlich, fofern eine Menge von Kirchen und Altaren auszuschmucken mar, die ohne ben Beiligendienst nie wurben entstanden fein. Dazu fam, daß eine folche Ausschmückung als eine Angelegenheit betrachtet ward, welche, für Stadt und Land außerst wichtig, Die allgemeinste Theilnahme erregte. Go mar es benn natürlich, bag nach der Zeit der Reformation die Malerei vorzugsweise in den katholischen gandern blühete, und wir durfen weder in Beziehung auf bie Architectur, noch auf die Sculptur, noch auf die Malerei mit Henry behaupten, "bag auch bie fatholischen gander in biesem Fache nicht reicher ge= wefen seien." \*) Freilich zu der Bobe, welche die Malerei au Raphael's Zeit und mit ihm erreicht hatte, hat fie auch in den katholischen gandern sich nicht wieder erhoben. Aber welche Maler konnten wir Protestanten ben brei Caracci's. Guido, Domenichino, Baroccio, Guercino, Maratti und Battoni in Italien, Rubens und van Duf und ihrer Schule in den Riederlanden, Murillo und feinen Schulern in Spanien entgegenseben, um von den Schülern Raphael's, Michel Angelo's, Titian's und ba Binci's gang zu schweis gen. Wenigstens die historische Malerei mar in ben protestantischen gandern feit der Zeit ber Reformation fo gut als erloschen, und es wirkte dies selbst auf das katholische Deutschland guruck, benn auch dieses hat feit ber Zeit ber Reformation bis auf Raphael Mengs wenig Eigenthumliches erzeugt. Jedenfalls steht aber Die protestantische Rirche bedeutend guruck. Um diefes zu erklaren, muffen wir auf den Ginfluß achten, welchen die oben dargelegten Grundfate ber reformirten Theologen auf die Runft, und namentlich auf die Malerei übten. Es traf fich nämlich

<sup>\*)</sup> Leben Calvin's. II. S. 163.

fo, daß bie reformirte Kirche eben ba festen Boben gewann, wo bisher bie bilbenden Kunfte, namentlich aber bie Malerei, am meisten geblübet hatten, nämlich in ber Schweig, an ben Ufern bes Rheins und in den Rieders landen. Benn henry Luther's Bertheidigung der Malerei baraus ableitet, daß damals ein Lucas Cranach in Wittenberg mohnte, mahrend es in Frankreich, Benf und Burich nicht so war, und daher die Gleichaultigkeit gegen bie Runft entstanden fei, \*) fo durfen wir die Sache ichwerlich so auffassen. Richt ber Mangel an Runftlern und Runftwerfen rief bei Zwingli, Farel und Calvin Gleichgultigfeit gegen Sculptur und Malerei hervor, fondern vielmehr war es bie immer mehr anwachsende Fulle von Runstwerken, und ber nimmer raftende Gifer ber Maler, Bildschnißer und Bildgiesser, mas Zwingli und Farel bewog, nicht einen Mittelweg einzuschlagen, wie Luther, fondern fich aller Bilber mit einem Schlage zu entäußern. Die Bilber, welche in den Kirchen Wittenbergs fich befanden, und von Carlstadt zum Theil zerffort wurden, maren wohl nur armlich gegen bas, was befonders Bafel, Bern und Genf aufzuweisen hatten. Es war bamals feine Stadt in ber Schweig, welche nicht ihre, jum Theil fehr bedeutenben, Maler hatte. Die Schüler Martin Schon's in Colmar und Michael Wohlgemuth's in Rurnberg kamen in nicht geringer Bahl nach ber Schweiz, in Bafel blüheten Sans Holbein ber Altere, und bald ihn überstrahlend Sans Solbein ber Jungere, in Burich hans Asper, in Bern Niclaus Manuel und viele Andere, auch nahmen die niederrheinis schen Künstler auf ihren Reisen nach Italien ihren hinweg pber Rudweg burch bie Schweig, und verweilten nicht felten längere Zeit dafelbft. Borzugsweife muß hier Die Runft auf firchliche 3wecke gerichtet gewesen sein, benn nur daraus läßt fich die Menge von Bildwerken erklaren. Die gerftort werden mußten, und von benen fich boch nach-

<sup>9)</sup> Leben Calvin's. II. G. 162.

weisen läßt, daß sie der größeren Mehrzahl nach erst in ben letten funfzig Jahren vor der Reformation ents standen sein konnten. \*) So war es also nicht sowohl Mangel an Kunftlern, als vielmehr die große Zahl berfelben, und ihr Eifer, jede neue Beilige, 3. B. die, furg vor der Reformation neu aufkommende, heilige Anna, zu verherrlichen, \*\*) wodurch die Zerstörung herbeigeführt ward; es war das eine Extrem, welches das andere hervorrief. Weil, wie sich Manuel ausdrückt, alle Winkel ber Gotteshäufer vollgestiftet waren, fo glaubten bie Gründer der reformirten Rirche nur durch gewaltthätige Zerstörung aller firchlichen Kunstwerke eine Erneuerung der Gottesverehrung herbeiführen zu können. Es war baher bei ihnen nicht sowohl Gleichgültigkeit, als vielmehr entschiedene Feindseligkeit gegen Dieselbe, sofern fie irgend Beziehung auf die Kirche hatte. Wie sich diefe Feindseligkeit in Basel, Bern und Zurich aussprach, ift schon oben beiläufig erwähnt. \*\*\*) Wir muffen hier noch etwas dabei permeilen. Aus dem St. Galler Münfter murben die hölzernen Heiligenbilder auf vierzig Wagen fortgeführt, um verbrannt zu werden; die Wandgemälde dafelbst wurden mit Ralk überstrichen (verweißnet). \*\*\*\*) In Zürich bauerte die Zerstörung breizehn Tage, wobei viele

<sup>&</sup>quot;) Grüneisen's Niclaus Manuel. S. 57: "Hochbetagten Leuten war es noch wohl im Gedächtnisse, wie die Kirchenzierden, und die Künste, durch welche dergleichen hervorgebracht wird, feit funfzig und mehreren Jahren erst so zahlreich eingewandert seien." S. 68: "Bon hölzernen Tafeln, älteren mit Temperagemälden, späteren mit Ölbildern, muß ein Zusammensluß in den Kirchen und Klöstern gewesen sein, so groß und unzählbar, wie man nur aus ihm den Eiser, die Dauer und Mühe der Kunstverfolgung in den Resformationsjahren erklären kann"

<sup>\*\*)</sup> Grüneisen a. a. D. G. 72.

<sup>\*\*\*) 6. 49.</sup> 

<sup>\*\*\*\*)</sup> Grüneisen. S. 57 u. 67.

herrliche Gemälbe und andere Kunstwerke zerstört wurben. \*) Diese Zerstörung wurde, wie Bullinger ausbrücklich sagt, von den Rechtgläubigen als ein großer und fröhlicher Gottesdienst angesehen. \*\*) In Bern wurden fünf und zwanzig Altäre mit Bildern im Münster allein abgebrochen. \*\*\*) Der Gouverneur von Neuenburg, Herr von Prangins, schreibt an die Gräsin von Hochberg am 23. November 1530 über die Bürger jener Stadt: "Die Bilder schlugen sie in Stücken, — den Gemälden schnitten sie die Nasen weg, stachen ihnen die Augen aus, sogar unserer gnädigen Mutter Gottes, die

<sup>\*)</sup> Bullinger: "Die mit der 3pt alle zerbrochen, verbrennt und ju nuty gemacht find." Bon Bullinger's Chronif, einem fehr ausführlichen (eine Menge von Actenstücken und obrigkeitlichen Verordnungen umfaffenden) Werke, welches aus zwei Abtheilungen besteht, wovon die eine die Geschichte ber Schweiz bis zur Reformation, die andere die Geschichte mahrend ber Reformation bis jum Sahre 1532 enthält, war bisher nichts gedruckt, obgleich Johann von Müller und andere Geschichtschreiber auf den großen Berth Diefes, in gahlreichen Abschriften in der Schweiz verbreiteten, Berfs aufmerkfam gemacht hatten. Jest ift auf Beranftaltung der vaterländifch : hiftorifden Gefellschaft in Zurich der Druck der wichtigeren, von Bullinger querft verfaßten, zweiten Abtheilung begonnen, und vor Rurgem der erfte Band erfcienen, unter dem Titel: "Beinrich Bullinger's Reformationsgeschichte nach dem Autographon, herausgegeben von 3. 3. hottinger und S. H. Bogeli. Frauenfeld, 1838. gr. 8." Ein überaus intereffantes und eigenthumliches Berf eines. Beitgenoffen, ber von vielen Umftanden, die er ergablt, felbit Augenzeuge gewesen mar.

<sup>\*\*)</sup> Bullinger. I. S. 175: "Da fast kostliche Werck der Malery und Bildichnigery, insonders eine schöne, kostliche Taafel in der Wasserklichen, und andere kostliche und schöne Werckzerschlagen wurdent. Das die Aberglöubigen übel beduret, die Rechtglöubigen aber für ein großen und frölichen Gottedienst hieltend."

<sup>\*\*\*)</sup> Fischer. S. 360 u. 569.

ihre selige Frau Mutter hat versertigen lassen." \*) Erasmus, der gesteht, daß der Gebranch der Bilder Maaß und Sitte überschreite, klagt, warum man nicht lieber, statt alle Bilder zu zerstören, diesen Misbrauch zu bessern trachte. \*\*) Er war noch Zeuge der Bilderzerstörung in Basel, verließ aber eben deshalb diese Stadt, und zog sich nach Freiburg im Breisgan zurück. Bon da aus schried er an seinen Freund Willibald Pirkheymer, und schilderte ihm die angerichtete Berwüstung. Weder in den Kirchen selbst, noch in den Borhallen, noch in den Säulengängen, noch in den Rössern blieb ein Bild zurück. Die Gemälde wurden mit Kalk überstrichen, Siniges verbrannt, Anderes zerschnitten und zerschlagen; weder der Werth, noch die künstlerische Bedeutung eines Werks konnten für dasselbe Schonung erlangen. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Ruhn. Die Reformation Bern's. G. 431.

Fol. "Nunc imaginum usus co processit, ut non solum modum excesserit, verum etiam a decoro recesserit. Videmus in templis, quae parum decore pingerentur in porticibus aut popinis. Nihil tamen necesse est in totum submovere picturas, quae plurimum habent et voluptatis et ornamenti et utilitatis; sed quod est vitii corrigendum erat."

Erasmi Epistolae Lib. 30. ep. 48. p. 1935. "Statuarum nihil relictum est nec in templis, nec in vestibulis, nec in porticibus, nec in monasteriis. Quiquid erat pictarum imaginum calcea incrustura oblitum est; quod erat capax ignis in rogum conjectum est; quod secus frustulatim comminutum. Nec pretium, nec ars impetravit, ut cuiquam omnino parceretur." Man vergleiche mit dieser Stelle seine Bertheidigung eines gemäßigten und nüßlichen Gebrauche der Bilder Lib. 31. ep. 59. p. 2119. "Qui picturas tollit e vita, praecipuas tollit vitae delicias, atque adeo rem non uno modo frugiseram. Sacpe plus videmus in picturis, quam ex literis concipimus. Proinde falsum est, quod ait, imagines nihil assere utilitatis. — Multae imagines proponuntur, non ut adorentur, sed ut vel exornent aedisicium, vel ibi versantem

Solche Zerftorung von Runftwerfen wiederholte fich an vielen Orten, und mußte nothwendig überall eintreten. wo die reformirte Rirche festen Boden gewinnen follte. Die größte und beflagenswertheste aller biefer Zerftorungen war wohl bie, welche im Jahre 1566 in den Riederlanden erfolgte. In gehn bis zwolf Tagen murde eine unglaubs liche Babl Kirchen aller ihrer Bilder und Gemalbe bes raubt, fast Alles, und darunter fehr viele Meisterwerte, gertrummert. Go find g. B. die meiften Gemalbe bes, bamals eben erft verstorbenen, frommen Johannes Schoreel in biefer Berftorung zu Grunde gegangen. In ber Kathe brale von Antwerpen murben in wenigen Stunden, vom Abend bis gegen Mitternacht, fammtliche Runftwerke und eine herrliche Orgel zernichtet, wobei ein Pfalm nach ber Genfer Beise angestimmt warb. Straba, ber biefen Bilbersturm in ben Niederlanden ausführlich beschreibt, bemerkt, biese Zerstörung aller Runstwerke im Untwerpener Dom in Zeit von vier Stunden laffe fich fast nicht er= flaren, wenn man nicht annehme, daß boje Beifter dabei geholfen. \*) In Flandern und Brabant wurden 400 Kirchen auf solche Weise in ihrem Innern verwüstet. van Kampen

admoneant alicujus bonae rei. An inutile sit, si in templorum porticibus pingeretur tota vita Christi, ut qui illic spatiantur otiosi, habeant frugiferam aliquam confabulandi aut cogitandi materiam.

<sup>&</sup>quot;) De Bello Belgico Lib. V. Tom I. p. 288—299. ed. Rom 1637. 12. p. 297: "Davidis psalmus inchoatur ad Genevatum modos: coque veluti classico una omnes in Dei Matris simulacrum, inque Christi Domini, Sanctorumque signa, emota mente impetum faciunt: alia defurbant ad terram proculcantque, aliis gladios in latus infigunt, aliis securi caput abscindunt. — Organorum molem sane pulcherrimam, specularia novo picturae genere illuminata baculis confringunt" etc. p. 298: "Sane si non centimani fuere, qui tam hrevi tam multa demoliti sunt; non absurdum sit (quod aliquos tum suspicatos scio), Dacmones hominibus immistos" etc.

fagt bei Schilderung biefer Zerftorung: "Rein rechtlicher Protestant nahm Theil an diesem Bandalismus. Dag jedoch Mehrere sich darüber als einen Berluft für den abgöttischen Bilderdienst freueten, daß sogar ber treffliche Albegonde die That zu entschuldigen suchte, lag im Geiste der Zeit." \*) Er hatte aber vielmehr fagen follen, bag biefe Berftorung nothwendig aus den Grundfaten der reformirten Rirche hervorging, und daß sich hier nur das wiederholte, was dreißig bis vierzig Jahre früher, obwohl mit mehr Ord= nung, in der Schweiz geschehen mar. Der Unterschied dürfte nämlich allein barin zu finden fein, bag in ber Schweiz die meisten Städte und Gemeinden nach vorhergegangener Berathung und Abstimmung nur über bas verfügten, mas ihnen gehörte, auch benen, welche Bilber und Altare gestiftet hatten, es freistellten, sie für sich hinwegzunehmen und zu bewahren. \*\*) Wenn in den Niederlanden bas Bolf an solche Ordnung sich nicht band, und auch in fremden Rirchen Die Bilber gerstörte, so mar es zu diesem Eifer burch schreckliche Verfolgungen gereizt, aber es war auch von der Überzeugung befeelt, daß eine mahre Gottesverehrung mit Bildern in ben Kirchen gang unvereinbar, eine Berstörung der Bilder also ein mahrer Gottesbienst sei.

<sup>\*)</sup> Geschichte der Niederlande. Bd. II. S. 359.

Bullinger's Reformationsgeschichte. I. S. 174 heißt es in der Verordnung des Naths von Zürich: "Ob ouch pemand in sinem eignen Rosten Bilder gemacht, der mag die für sich selbs zu sinen Handen nemmen von mencklichem unverhinderet." S. 175: "Erkandt sich ein Radt, daß nieman sölte keine Bilder uß der Rischen thun, sp werind dann sin." S. 445 in der Verordnung des Naths von Bern: "Die Gesellschafften und Stuben, ouch sondrig Personen, so bessonder Altaren und Capellen baben, die mögen mit den Meßgewändern, Rleidern, Zierden, Relchen u. s. w., die sp oder ihr Border dargeben haben, handeln nach jrem Gestallen: was aber ander Lüt dargeben hatten, das söllend sp nit verrucken"

Diese Berwüstungen in den Niederlanden gaben dem lutherischen Theologen Jacob Andreae zunächst die Beranstaffung, den Reformirten auf dem Gespräche zu Mümpelgart den Borwurf zu machen, daß nicht allein in den Niederlanden, sondern auch an vielen Orten in Obers Deutschland die Kirchen durch die Zwinglianer und Calsvinianer "mit der Breitart" reformirt seien. \*)

Welchen Einfluß der Abscheu vor der bildenden Kunst auf den reformirten Gottesdienst gehabt habe, ift schon oben geschildert, hier ist nur noch zu bemerken, welche Folgen baraus, namentlich für die Malerei, die damals, und zwar besonders am Rhein und in den Niederlanden. in der schönsten Bluthe stand, hervorgingen. Wo die reformirte Rirche festen Boden gewann, ba konnten großartige Werke, wie sie früher für kirchliche 3wecke ge= schaffen waren, unmöglich entstehen, und bie Zerfförung ber herrlichsten Gemalbe mußte auch wohl ben glübend= sten Gifer ber Maler bampfen. Un manchen Orten ftarben mit ben Schülern jener Meifter, welche gur Zeit ber Reformation geblühet hatten, die Malerschulen felbst aus. Doch hatte die Dlmalerei bereits, und vorguglich in ben Niederlanden, eine zu hohe technische Bollendung erlangt, als daß ein ganglicher Untergang ber= felben bort möglich gewesen ware. Die Ranftler alfo. welche für kirchliche Zwecke nicht arbeiten konnten, und zu großartigen hiftorischen Compositionen alle Aufmunterung entbehrten, mußten fich neue Bahnen brechen, und so entstand die eigenthumliche niederländische Malerei. Bis zur Zeit ber Reformation nämlich widmeten bie Maler ihren Fleiß, nächst den Kirchenbildern, besonders dem Portrait, so wie mythologischen und allegorischen Darstellungen, wozu dann Raphael noch die Arabesken fügte. Darftellungen aus ber Profangeschichte maren

<sup>\*)</sup> Jacob Andreae. Kurzer Begriff des Mumpelgartichen Gefprächs. S. 108.

felten, \*) fogenannte Stillleben, Landschaften, besonders aber Genrebilber famen bis gur Zeit ber Reformation gar nicht vor. \*\*) Auf den Seiligen- und Kirchenbildern hatten bie Maler Gelegenheit genug, oder wußten fie fich gu verschaffen, folche Gegenstände mit barzustellen, um nicht auf ben Gebanken gu tommen, fie auf befonderen Gemalden gur Unschauung zu bringen. Die altheutschen und altitalianischen Gemalde find berühmt durch bie Sauberfeit und Genauigkeit, womit bie kleinsten Dinge ber Rleidung und des Hausrathe abgebildet find; manche Landschaft. die den hintergrund einer heiligen Kamilie ausmacht, wurde auch für fich allein einen bedeutenden Werth haben, und in den Bilbern eines Fiefole, hemling, holbein und Anberer find, neben bem Hauptgegenstande, einzelne Rebenfachen mit fo brolliger Laune ausgeführt, bag biefe Parthicen ihrer Gemälbe oft als fleine Genrebilber angesehen werden können. Es find aber boch eben nur Beimerfe: zu Gegenständen befonderer Gemalbe erhob man fie erft im Laufe des fiebenzehnten Sahrhunderts, und es läßt fich wohl nicht leugnen, daß es die Zerstörung ber Kirchenbilber war, welche die Maler auf diese neue Bahn trieb. 3mar auch in Italien, Spanien, Frankreich und in ben füdlichen kotholischen Provinzen ber Riederlande wurden jur Ausschmudung von Pallaften in der Folge ähnliche Gegenstände gemalt, doch der Ursprung diefer Bestrebungen ift in dem nördlichen reformirten Theile der Riederlande gu suchen, wie benn eben bort Stillleben, Thierstücke, besonders aber Scenen aus dem häuslichen und Volksleben mit besonderer Birtuofität gemalt murben. Das Biel biefer

Die ältesten Gemälde der Art sind wohl einige im Dogen-Pallaste in Benedig.

Ein anderer Gegenstand, der früher den Fleiß der Maler viel beschäftigt hatte, nämlich die saubere Ausmalung von Handschriften, war ihnen seit Erfindung der Buchdruckerstunft fast gang entzogen.

niederländischen Malerei, denn sie blieb wirklich den nördslichen Niederlanden längere Zeit vorzüglich eigen, läßt sich vielleicht am Passendsten dadurch bezeichnen, daß die Maler darauf bedacht sein mußten, der Kunst, welche in den Kirchen ihre Stelle verloren hatte, in den Pallästen der Großen und in den behaglich eingerichteten Häusern des begüterten Kausmanns einen Platz zu sichern. Biblische Gegenstände wurden fast gar nicht gemalt, wenn es aber geschah, wie z. B. von Nembrand, so sieht man einem solchen Bilde es an, daß es für die beschränkten Räume eines Zimmers oder Saals, nicht aber für die weiten Hallen einer Kirche bestimmt war. \*)

Machte sich nun so die Malerei auf neue Weise und in neuen Gebieten geltend, fo mar dies freilich in mehr= facher Beziehung ein Gewinn für die Runft, aber boch barf man es beklagen, daß in Folge ber reformirten Grundfate die Malerei ber hochsten Aufgabe, nämlich ber Berherrlichung ber biblischen Geschichte und ber Erweckung frommer Empfindungen und Gedanken, entfremdet wurde. und daß sie an manchen Orten, wie namentlich in der Schweig, nach furger Bluthe fast gang erstarb. Satten die reformirten Theologen über den firchlichen Gebrauch ber Runft ein milberes Urtheil gefällt, auch bann hatte freilich alles Unbiblische und Legendenartige streng ausgeschlossen werden muffen, aber es ware boch ein Kreis von biblischen Darstellungen übrig geblieben, welcher ben Malern zu großartigen Rirchenbildern eine Rulle des herrlichsten Stoffes murbe gegeben haben, eines Stoffes, melcher in ber früheren Periode verhältnismäßig nur wenig benutt und vielfach burch legendenartige Beimischungen getrübt war.

<sup>&#</sup>x27;) Dies zeigt fich recht deutlich bei Bergleichung folder Bilder mit ähnlichen von Rubens, z. B. der Stigmatifirung des heiligen Franz und der Kreuzigung des Petrus, beide in Soln.

Rommen wir nun zu Luther's Ansichten und dem Einflusse berselben auf die lutherische Kirche, so möchte und Mancher die Frage stellen, ob denn unter dem Sinflusse der lutherischen Kirche die bildende Kunst, namentlich die Malerei, sich auf eine solche Weise entwickelt habe, während die Reformirten durch ihre Grundsätze daran verhindert wurden? Die Antwort, die wir geben können, ist nicht eben erfreulich, doch möchte sich Manches ansführen lassen, um diese Erscheinung zu erklären.

Machen wir und aber zuvor mit Luther's Ansichten näher bekannt.

Da Luther die beiden erften Gebote zusammenzog und als eins betrachtete, fo fonnte er bei feiner Richtung bes Gemuthe gar nicht bagu fommen, ben firchlichen Gebrauch bilblicher Darstellungen verwerflich zu finden. Wie er in Beziehung auf ben Kirchengefang fagt: "Auch bin ich gar nicht ber Meinung, daß burchs Evangelium alle Runfte follten zu Boben geschlagen werben und vergeben, wie etliche Abergeistliche fürgeben, fondern ich wollte alle Runfte, sonderlich die Mufica, gerne feben im Dienfte beg, ber fie geben und geschaffen hat," \*) fo erklärte er fich auch fehr bestimmt gegen bas Bilberfturmen. Freilich mußte auch nach Luther's Lehre eine gange Zahl von Bildern, namentlich alle Heiligen = und Marienbilder weggeräumt werden. "Darum welche Bilber aufgerichtet find, ober bagu gebrauchet werden, daß man barauf baue und einen Gottesbienst anrichten will, Die reife weg, benn das erste Gebot wirft sie zuvor hernieder," \*\*) Doch hielt Luther babei zwei Grundfate fest. Ginmal, bie Bilber mußten erst aus ben Herzen geriffen und burch bas Wort umgestürzt werden, ehe sie außerlich abgethan und umgefturgt murden; zweitens, es durfe bie Sinmegraumung

<sup>&</sup>quot;) Werke. Walch's Ausgabe. XIV. S. 230.

<sup>\*\*)</sup> III. G. 2626.

teineswegs auf willführliche Weise geschehen, sondern musse von der ordentlichen Obrigkeit geboten und ausgeschihrt werden. Bei dem ersten Grundsaße hatte Luther besonders das vor Augen, daß nicht die, deren Frömmigskeit in den Bildern irgend eine Hüsse fand, dieser Hügke plöglich beraubt und geärgert würden, und daß nicht Ansdere zu der Einbildung verleitet werden möchten, als ob das Bilderstürmen und Zerschlagen ein gar großes Bersdienst sei.

Schon im Jahre 1522 bruckt fich Luther in einem Briefe an den Grafen Ludwig von Stollberg, mit einer liebevollen Rucksicht auf die Schwachen im Glauben, also aus: "Summa, mit Predigen foll man folches und alle andere Migglauben stoßen und brechen, daß zuvor die Bergen durchs reine Evangelium wurden bavon gezogen, so wird das äußerliche Ding von ihm felber wohl fallen. dieweil es niemand halt. Run aber die Herzen noch bran hangen mit unwissender Gefahr, fo fann man fie nicht gerreißen, man gerreiße bie Bergen auch mit. Bir find Chriften, leider! mit Bildbrechen, Fleischeffen und anderen äußerlichen Dingen, aber Glaube und Liebe, da die Macht leit, will nirgend heran." \*) In der Schrift wider Carlstadt fagt er: "Gie meinen, Gott mit bem Werk zu gefallen, welche Meinung ein rechter Abaott und falsch Bertrauen im Bergen ift. Go geschieht, burch fold Gefet treiben, daß fie außerlich Bilber abthun, und bas herz voll Göten bagegen seten." \*\*) Weiter tabelt er in dieser Schrift, die große Unordnung beim Bilderfturmen, wodurch der Pobel zum Aufruhr gewöhnt werde. und viele zu ber Einbildung verleitet murden, als ob fie große Seilige seien, und wenn man es genau befehe, fo fei es boch ein Berk ohne Geift und Glauben. Benn

<sup>\*)</sup> X. S. 237.

<sup>&</sup>quot;Wider die himmlischen Propheten." Werke XX. S. 193.

Bilber abgethan würden, so muffe nicht der Pöbel, sons dern die Obrigkeit das Werk führen, was er mit den Beispielen des Igcob, Gideon, Jehu, Ezechia und Josia beweiset. \*)

Prufen wir nun die Ausspruche Luther's, welche fich auf ben Gebrauch von Bilbern in ben Rirchen beziehen. so mochte es scheinen, als ob sich ein Widerspruch barin finde; auch ist es wohl natürlich, daß, da Luther zwischen ben Bilberfturmern und Bilberbienern einen Mittelmeg halten wollte, biefer Mittelweg nicht immer gang bestimmt und genau abgegrenzt ift. An einigen Stellen nämlich fagt er, er wollte, daß in der ganzen Welt die Bilber abgethan waren, fo in dem oben angeführten Briefe. "Wahr ist's, ich wollte sie waren aus ber Kirche; nicht des Anbetens halber, benn ich fürchte, man anbete bie Beiligen felbst mehr, benn die Bilde: fondern nur um bes falschen Bertrauens willen, daß man meinet, Gott ein aut Werk und Dienst baran zu thun, unterbessen die Liebe und Treue leit vergeblich, das man an des Rächsten Nothe durft sollte wenden." \*\*) Richt minder in der dritten Predigt gegen Carlstadt: "Wiewohl es besser ware, wir hatten berselbigen Bilber gar keines, um bes leidigen vermaledeieten Migbrauche und Unglaubens willen." \*\*\*) Eben fo in ber vierten Predigt: "Wiewohl ich wollte, fie waren in ber gangen Welt abgethan, um bes leidigen Migbrauchs willen. welchen ja niemand leugnen fann. Denn wenn einer ein Bild in der Kirchen setzen läßt, der meinet bald, er thue Gott einen Dienst und Wohlgefallen baran, und habe ein

<sup>\*)</sup> XX. S. 198—200. Bergl. dritte Predigt gegen Carlstadt. XX. S. 32. Wir wissen, daß ähnliche Einschränfungen von den schweizerischen Reformatoren angeordnet wurden, obgleich nicht an allen Orten, wie z. B. in Basel und Neuenburg nicht, ihnen Folge geleistet wurde.

<sup>\*\*)</sup> **X.** S. 236.

<sup>\*\*\*)</sup> XX. S. 30.

aut Werk gethan, damit er etwas wolle von Gott verbienen; welches benn recht Abgötterei ift. — Denn wer wollte irgend ein hölzern, schweige benn ein filbern ober auldnes Bild in die Kirche stellen, wenn er nicht gedächte, Gott einen Dienst daran zu thun." Doch streiten diese Stellen mit anderen, worin Luther einen firchlichen Gebrauch ber Bilder vertheibigt, keineswegs, sondern fie find offenbar nur fo zu verstehen, daß er, wenn damit aller Aberglaube und Unglaube in der ganzen Welt abgethan mare, die Menschen zu rechter Erfenntniß Gottes und Christi und zu rechter Liebe gegen Gott und Menschen fämen, die Bilder wohl entbehren wolle. Doch sah er wohl ein, daß folches Ziel durch ein bloßes Umffurgen und Zerschlagen ber Bilber noch nicht erreicht werde. "Nun muß man solchen Bildern nicht Urm und Bein brechen, sie zerschlagen; benn bas Berz bliebe gleichwohl unrein, sondern man muß das Bolf mit dem Worte dahin bringen, daß sie keine Zuversicht haben zu den Bilbern." \*\*) Nachdem er bas Beispiel des Paulus angeführt, ber zu Athen die Bilber nicht umgesturzt, sondern nur bagegen gepredigt habe, fagt er: "Wenn Du gleich hier zu Bittenberg bie Bilber fturmeft, meinest Du, sie find überall in aller Welt umgestürmt? Noch nicht." \*\*\*)

Da nun aber die Frage aufgeworfen ward, ob alle Bilder ohne Ausnahme abgethan werden sollten, ob dies durch Gottes Gebot gefordert werde, und ob nur eine völlig schmucklose Kirche Gott gefällig sein könne, so erstlärt Luther bestimmt und in seiner Art derbe, daß durch den Mißbrauch der nühliche und zweckmäßige Gebrauch nicht aufgehoben werden könne. "Bilder soll man absthun, wenn sie angebetet werden, sonst mag man sie wohl

<sup>\*)</sup> XX. S. 34 u. 35.

<sup>\*\*\*)</sup> III. G. 1567.

XX. S. 33,

leiben."\*) Man musse ja beim Lesen ber heiligen Schrift sich unwillführlich Bilder bes Gelesenen entwersen. \*\*) So könne man, wenn das Anbeten unterbliebe, sich der Bilder wie der Buchstaben bedienen, die uns der Dinge erinnern und gleichsam vor Augen stellen. \*\*\*) Manche Bilder wären gewissermaßen Spiegelbilder vergangener Geschichten und Sachen, und die dürse man gar nicht verwersen, denn es seien ja keine Bilder des Abers glaubens. \*\*\*\*)

Was nun bas zweite, ober nach Luther bas erfte, Gebot betraf, worauf sowohl Carlstadt, als die Schweizer fich beriefen, so antwortete Luther barauf etwas 3wiefaches. Nicht Alles, was den Juden geboten, sei auch und geboten. "Die fame ich benn bazu, daß fie mir alle Gottes Wort wollen auflegen? Sie beweisen porhin, baß Gott die Worte wolle mir gepredigt haben." +) Ferner: "Die Juden haben zwar ein Gebot, daß sie nicht follen Bilber haben, aber bas Gebot haben fie gu enge gespannt. Denn Gott verbeut die Bilber, - Die man aufrichtet, als waren fie Gottes Bilber, wie benn ber Text gewaltiglich schleußt." ††) Da seine Gegner in bem Berbote: "Du follst bir kein Bildniff" u. f. m., auf bas Wort "machen" einen folden Rachdruck gelegt hatten, so entgegnet er ihnen: "Es gilt aber nicht, ein Bort herauszwacken und barauf pochen, man muß die Meinung bes gangen Tertes, wie er an einander hanget, ansehen. Go fiehet man, daß es von Gottes Bilbern, Die nicht anzubeten find, redet, und wird auch niemand

<sup>\*)</sup> XX. S. 34.

<sup>\*\*)</sup> XX. S. 212.

vI. S. 2747.

<sup>\*\*\*\*)</sup> III. S. 2626.

<sup>†)</sup> III. ©. 1547.

<sup>††)</sup> III. S. 1568. Bergl. XX. S. 31 flgg.

anders daraus beweisen."\*) Wenn die Juden diesen Text zu strenge und abergläubisch genommen, so seien wir das durch nicht verpflichtet.

"Man wehret den Kindern," fo spricht er fich berbe genug ans, "baß fie nicht follen auf bie Bank fleigen. und auf ben Tisch fiten, daß fie nicht herabfallen; item, daß sie nicht zum Wasser geben, daß sie nicht erfaufen; man läffet ihnen nicht Brodmeffer in ben Sanden, daß fie sich nicht stechen; also wehret man ben Kindern, bas boch Die Natur nicht verbeut. Denn weil die Rinder unverständig und schwach sind, möchten sie Schaden nehmen, wo man ihnen nicht wehrete. Alfo hat auch Gott bas grobe judifche Bolf geführet mit folden Geboten, wehret ihnen die außerlichen Bilber, daß sie ihrer nicht miß braucheten, nicht in Abgötterei fielen. Welche aber perständig find und voll des heiligen Beistes, burfen folcher Gebote nicht. Wenn man mir verbieten wollte, ich follte fein Meffer in die hand nehmen, Brod damit zu schneiben, bag ich mir nicht Schaden thate; oder auf feine Bant stelgen, daß ich nicht herabstele: so mare es ein narrisch und lächerlich Gebot, mochte ich sprechen: Du Rarr, siehest du mich für ein Kind an, soll ich mich erft wiegen laffen?" \*\*) Dem gemäß erklart nun Luther: "Bollte Gott, ich konnte bie herren und die Reichen babin bereben. daß sie die ganze Bibel inwendig und auswendig an den Baufern vor Jedermanns Augen malen lieffen, bas mare ein driftlich Werk. Go weiß ich auch gewiß, bag Gott will haben, man folle fein Wort horen und lefen, fonder= lich das Leiden Christi. Goll ich's aber hören oder ge= benken, so ist mir's unmöglich, daß ich nicht in meinem Bergen follte Bilber bavon machen. Denn ich wolle, ober wolle nicht, wenn ich Chriftum hore, fo entwirft fich in

<sup>\*)</sup> XX. ©. 195.

<sup>\*\*)</sup> III. G. 1569.

meinem Bergen ein Mannsbild, bas am Rrenge hanger; gleich als fich mein Untlit entwirft in's Waffer, wenn ich barein sehe. Ift's nun nicht Gunbe, sonbern gut, bag ich Christus Bild im Herzen habe; warum follt's Gunde fein, wenn ich's in Augen habe?" \*) Wie die Geschichten gum Ruten ber Buhörer ergählt murben, fo konnten fie auch ohne Gunde gemalet, geschniget, und nicht allein in ben Baufern, fondern auch in den Kirchen öffentlich aufgeftellt werden. "Daher follen wir es nicht allein für eine Grobheit, fondern auch für einen großen Unverstand achten, bag an vielen Ortern auch bie Bilber unfers Berrn Christi und ber lieben Apostel ohne Unterschied find aus ben Kirchen geworfen worden." "Gleichwie etwan die Beschluffe und Mandate der weltlichen Obrigfeit öffents lich verlesen und angeschlagen werden, barnach sich ein Jeber hatte zu richten, alfo auch bie groben unverständigen Leute burch folch Gemalbe allenthalben erinnert wurden von ihrer Seelen Seligfeit, von den Wohlthaten Gottes, von den Strafen, Die über die Gunder ergangen find, und was fonst mehr zur Befferung bienet." \*\*)

Diese Überzeugung, daß der kirchliche Gebranch von Bildern unter gewissen Bedingungen unverwerklich, ja nüglich sei, hätte Luther haben können, auch wenn er die beiden ersten Gebote nicht in eins zusammengezogen hätte. Er konnte ja auch dann darauf bestehen, daß man in dem zweiten Gebote nicht, wie er sich ausdrückt, ein Wort herauszwacken, sondern die Meinung des ganzen Tertes ansehen müsse, daß also nur solche Bilder zu verwersen seien, die angedetet würden. Merkwürdig aber bleibt es immer, daß Luther in den zahlreichen Auslegungen über die zehn Gebote, das zweite und fünste Buch Mosse, in den Predigten gegen Carlstadt, in den Schriften gegen Zwingli,

<sup>\*)</sup> XX. S. 213.

<sup>\*\*)</sup> Auslegung des Propheten Micha. Berte VI. S. 2746.

und fonft, nirgends die Frage erörtert, ob benn nicht bas Berbot ber Bilber ein besonderes zweites Gebot ausmache. Diese Frage mußte ihm boch eigentlich schon barum nahe liegen, weil er, mit Ausnahme des fleinen Catechismus. in ben Erklärungen immer bas neunte und gehnte Gebot ausammenfaßt, auch mehrmals die Frage aufwirft, ob beide Gebote nicht besser zusammengezogen wurden, ja sich ausbrücklich für eine folche Zusammenziehung erklärt. "Etliche theilen die zwei Gebote. Es liegt nicht viel an ber Theilung. St. Paulus faffet es in eins, Rom. 7, 7: Lag dich nicht gelüsten." \*) "Db diese zwei Gebote unterschieden seien, das ist eine unnütze Frage, - barum wollen wir hier St. Paulo folgen, ber zeucht biese zwei Gebote in eins." \*\*) "Dies find die zehen Worte. -Und ob fie mohl auf wenigere konnen gebracht werden, auch wiederum in mehrere abgetheilt werden, so hat es boch Gott gefallen, in der zehenten Zahl folche vorzustellen." \*\*\*)

Hatte Luther die beiden ersten Gebote aus einander gehalten, so fragt sich, ob er nicht eine Eigenthümlichkeit seiner Ansicht, deren wir jest noch gedenken mussen, wurde aufgegeben haben? Er ist nämlich gar nicht dagegen, daß Gott selbst, wenigstens nach den Erscheinungen, von denen die heilige Schrift spricht, abgebildet werde. "Es sind," sagt er gegen die Bilderstürmer, "gar viele Bilder in denselbigen Büchern (der Bibel), beide Gottes, der Engel, Menschen und Thiere, sonderlich in der Offenbarung Johannis, und in Mose und Josua. So bitten wir sie nun gar freundlich, sie wollten und doch auch gönnen, zu thun, das sie selber thun, daß wir auch solche Bilder mögen an die Wände malen, um Gedächtnis und besseren

<sup>\*)</sup> III. ©. 1688.

<sup>\*\*\*)</sup> III. S. 1981.

<sup>\*\*\*)</sup> III. S. 1982.

Berftandes willen. Sintemal fie ja an ben Banben fo wenig schaden, als in den Buchern. Es ift beffer, man male an die Wand, wie Gott die Welt fchuf, wie Roah die Arche bauet, und was mehr guter Siftorien find, benn baß man fonst irgend weltlich und unverschämt Ding malet." \*) Diese Stelle ift aber, fo viel ich auffinden tann, bie einzige, in welcher Luther, und zwar nur beilaufig, bie Abbildung Gottes für unverwerflich erflärt. Auch Gruneisen und Brauer haben, in den gleich anzuzeigenden Schriften, feine weiteren Stellen Luther's bemerkt. Durch biese einzige Außerung Luther's ließen indeffen die lutherischen Theologen ihre Überzeugung gang und gar gefangen nehmen. Go Jacob Undreae auf dem Mumpelgartischen Gespräche, fo Martin Chemnit im Examen Concilii Tridentini, fo Thummius und Balbuin gegen Scultetus, fo Dannhauer gegen Rivetus, fo C. M. Pfaff, welche Gruneifen anführt. So auch Leonhard Hutter: "Die Abbildung Gottes anlangend, befennen wir fein rund heraus, bag man nit ohne Unterscheid allerlei Bilber Gottes bes Baters, bes heiligen Geiftes ober ber heiligen Dreifaltigkeit billigen oder recht heißen folle. Denn weil Gottes Befen unbegreiflich ift, und mit Menschen Ginnen, Bernunft und Gedanken nicht erreichet, viel weniger mit Maler= vber Schnigerfunft ober einigen Farben auf einige Beife er= primirt und abgebildet werden. Go ift's freilich unrecht und lästerlich, wenn jemand die Herrlichkeit und bas Befen Gottes abzumalen und vorzubilden sich unterftunde. - Daß man aber biejenigen Offenbarungen, in welchen fich Gott die hohe Majestät den Menschen, fonberlich ben Propheten, geoffenbaret, nit abmalen follte, ift in heiliger Schrift nirgends verboten. Wenn bemnach ein feuriger Busch, ein alter Mann mit einem grauen Saupt, mit schneeweißem Kleid, auf einem sehr hohen und erhabenen Stuhl gemalt wird, so wird hiedurch nicht die Herrlichkeit

<sup>\*)</sup> XX. S. 212.

Gottes abgemalt, sondern einig und allein die Geftalt ber Offenbarung, in welcher fich Gott seinem Diener Mose, ben Propheten und Cfaia offenbart hat." \*) Ahnliche Ginichränkungen hatten auch bie übrigen ichon angeführten lutherischen Theologen ihrer Behauptung, Gott burfe abgebildet werden, beigefügt, nämlich nur fo, wie die Erscheinungen Gottes in ber heiligen Schrift beschrieben würden. Wie nun über folche Abbildungen Gottes bas unbefangene religiose Gefühl urtheile, habe ich bereits oben angedeutet. \*\*) Den Gegenstand weiter auszuführen, ist hier ber Ort nicht, und auch um so weniger erforberlich, als er neuerdings in zwei verschiedenen Schriften abgehandelt ift. Dem Werke Wessenberg's, \*\*\*) in welchem Abbilbungen Gottes ganz auf ähnliche Weise wie von hutter vertheidigt werden, hat Grüneisen seine gründliche und geistvolle Abhandlung entgegengesett, \*\*\*\*) und in Beziehung auf beibe hat Brauer die Sache noch einmal eigenthümlich erörtert. †) Gewiß geht aus den Untersuchungen beiber Männer, welche und die gange lange Reibe von verschiedenen Abbildungen Gottes vorführen. fo viel hervor, daß eine folche Abbildung um so mehr bem religiösen Gefühle widerstreitet, je mehr sie eine wirkliche körperliche Figur darstellt, je weniger sie sich auf eine symbolische Andeutung beschränkt. Gin Lichtstrahl, eine

<sup>\*)</sup> Leonhard Hutter's Gründliche Antwort auf die zween Sacramentspiegel Salomo Finct's. Wittenb., 1614. 8. S 349-351. Ebenso J. G. Walch, Einleitung u. s. w. III. S. 415.

<sup>\*\*)</sup> S. 28.

Die driftlichen Bilber; ein Beförderungsmittel bes driftlichen Sinnes. 2 Bande. Conftang, 1827. 8.

<sup>\*\*\*\*)</sup> über bildliche Darstellung der Gottheit. Stuttgart, 1828. 8.

<sup>†)</sup> Von Bilbern Gottes, oder darf Gott felbst, gewöhnlich Gott Nater genannt, für den christlichen Rünstler ein Gegenstand der bilbenden Kunst sein? von heinrich Brauer, Pfarrer in Marburg. In Ilgen's Zeitschrift für historische Theologie. Bb. V. heft 2. S. 69 flgg.

Sonne, eine Wolke, selbst ein Arm und ein Auge verletzen und weniger, als Darstellungen, in benen wir eine ganze menschliche Figur erblicken, wie auf den Erzthüren Lorenzo Shiberti's zur Tauf-Capelle in Florenz und auf Raphael's Bisson des Ezechiel, um nur zwei der eminentesten Kunstwerke zu nennen. Der gewichtigste, und gewiß schon allein entscheidende, Schriftgrund gegen solche Abbildungen Gotztes wird die Stelle Joh. 4, 24 bleiben: "Gott ist ein Geist." Auch hat Grüneisen sehr treffend das ganz Unaussührbare und völlig Unwürdige gezeigt, was herausskommen würde, wenn man wirklich alle die bildlichen und poetischen Reden, welche in der Schrift über Gotteszerscheinungen vorkommen, in einem Gemälde darstellen wollte. \*)

Indem wir von biefer Eigenthumlichkeit ber Unficht Luther's, welcher aber, ba fie nur auf einer einzigen beis läufigen Außerung beruhet, kein folches Gewicht beizulegen sein durfte, als von vielen lutherischen Theologen geschehen ift, zu bem allgemeinen Grundsake Luther's gurudfehren, wonach er bilbliche Darftellungen in ber Rirche für gulaffig und nütlich erflart, wird es nicht nöthig fein, ben mitgetheilten Stellen aus Luther's Schriften noch andere aus den symbolischen Buchern aus Melanthon's Werken u. f. w. hinzugufügen. Die lutherischen Symbole begnügen sich mit einer allgemeinen Berwerfung bes Bilberdienstes und der Berehrung ber Beiligen, ohne boch über die Art des firchlichen Gebrauches der Bilder etwas Näheres zu bestimmen. \*\*) Eben so Melanthon in ber letten Ausgabe feiner Loci. \*\*\*) Die Formula Concordiae hat wohl eine Stelle, die fich auf die firchlichen Gebräuche überhaupt, aber feine, Die fich auf die Bilder im Befon-

<sup>.</sup> Gruneifen. G. 25.

<sup>\*\*)</sup> Confessio Augustana Art. XXI. Apologia Art. IX. Articuli Smalcaldici Art. III.

Melanthon's Werke, herausgegeben von Koethe. IV. S. 343.

beren bezieht. \*) Es wird uns dies nicht auffallen können, wenn wir bedenken, daß man die verschiedene bildliche Ausstatung der verschiedenen Kirchen zu berückschtigen hatte, und daß man nicht durch eine entschieden bezeichnete Korm die eigenwillige Zerskörung dieser oder jener Kunstwerke, und damit Unruhen herbeisühren wollte, welche sich unter Carlstadt's Anregung nur zu abschreckend gezeigt hatten. Es sollte der Predigt des göttlichen Wortes überlassen bleiben, die Gemüther von dem abzuwenden, was in der bildlichen Ausschmückung der Kirchen der Schrift widerstritt, oder doch des Grundes in der Schrift ermangelte, und dann sollte es nach obrigkeitlicher Versfügung abgethan werden.

Fragen wir nun, wie fich benn nach Luther's Grund= fähen die bildende Kunft und namentlich die Malerei in der lutherischen Kirche geltend gemacht habe, so ist darüber wenig Erfreuliches zu berichten. 3mar beim Beginne ber Reformation wendeten sich der lutherischen Kirche zwei Maler zu, welche Deutschland unter seinen größesten zählt. Lucas Cranach und Albrecht Durer, und manche lutherische Rirchen Sachsens und Gud-Deutschlands zeigen uns Berfe ihres Pinsels, doch war ihr Einfluß auf die lutherische Rirche leiber nur gering. Es läßt fich bies auch wohl erklären. Lucas Cranach, beffen innige Berbindung mit Luther und seinen Freunden hinlänglich bekannt ift. war ber erfte Maler in Sachsen, beffen Name genannt werben fann; von Leistungen etwaniger Borganger ift wenig befannt, \*\*) während am Ober = und Nieder = Rhein Die Malerschulen schon eine Reihe von Jahrzehnten in voller Bluthe standen. Eranach war nicht aus einer Malerschule hervorgegangen, sondern hatte, der Sohn eines Formenschneiders und Kartenmalers, fast nur von sich felbst ae=

<sup>\*)</sup> Epitome Art. X. Solida Declaratio Art. X.

<sup>\*\*)</sup> Franz Rugler's Handbuch der Geschichte der Malerei. Bd. II. S. 125.

lernt. Um ihn muß, außer seinem Sohne, eine nicht unbedeutende Anzahl von Schülern thätig gewesen sein, denn nur daraus läßt sich die große Menge von Bildern erklären, die man ihm zuschreibt, aber unter allen diesen Schülern ist, außer etwa seinem Sohne, nicht ein Einziger, der als eigenthümlicher und tüchtiger Künstler die Schule fortgeführt und sie in ihrer Bedeutung erhalten hätte.

Albrecht Dürer hatte schon das vor Cranach voraus, daß er aus einer bedeutenden Schule hervorgegangen war, und daß er im Verkehre mit einer Menge anderer ausgezeichneter bildender Künstler lebte. Mit welchem Eifer er sich der Lehre Luther's zugewendet hatte, dies geht auf das Rührendste aus der Stelle seines Reise Journals hervor, welche er im Jahre 1521 niederschrieb, als er die Nachricht von Luther's Gefangennehmung und der Wahrsscheinlichkeit seines Todes, in Antwerpen erhielt. \*) Er

Da Dürer's Tagebuch, in einem artistischen Journal abgedruckt, wenig bekannt geworden ju fein icheint, fo fete ich die betreffende Stelle, wenigstens der hauptsache nach, bieber: "Um Freitag nach Pfingsten im 1521 Jar fam mir Mahr gen Antorff (Antwerpen), daß man Martin Luther fo verrätherlich gefangen hett, bann bo ibm bes Raifers Rarols Seroldt mit dem faiferlichen Glait mar jugeben, dem ward er vertrauet, aber fo bald in der Beroldt bracht ben Epfenach in ein unfreundlich Orth, fagt, er durfte fein nit mehr, und ritt von ihm. Alsbald maren 10 Pferd do. die fürten verrätherlich den verkauften frommen, mit dem benligen Geist erleuchteten, Mann hinweg, der do mar ein Nachfolger des mahren driftlichen Glaubens, und lebt er noch oder haben fie ihn gemördert, das ich nit weiß, fo hat er das gelitten umb der driftlichen Bahrheit willen, und umb daß er gestrafft hat das undriftliche Pabsithumb, das do ftrebte mider Chriftus Frenlaffung mit feiner großen Beschwerung der menschlichen Gefet, und auch darumb, daß wir unferes Bluts und Schweiß alfo beraubt und ausge= jogen werden, und daffelb fo ichandlich vom mußiggebenden

hat sowohl in Kirchenbildern, als in Holzschnitten und Kupferstichen vor Allem die evangelische Geschichte versherrlicht. Aber Dürer erlebte nur noch die zehn ersten

Rold lefterlich verzehret wird, und die durftigen Franken Menschen darumb Hungers fterben, und fonderlich ift mir noch das Schwereft, daß uns Gott vielleicht noch unter ihrer falfchen blinden Lehr will laffen bleiben, die doch die Menfchen, die fie Bater nennen, erdicht und aufgesett haben, dadurch uns das foftlich Wort an vielen Enden fälschlich ausgelegt wird, oder gar nicht fürgehalten. Ach Gott vom himmel, erbarm dich unfer; o Herr Jesu Chrift, bitt fur bein Bold, erlöß uns gur rechten Beit, behalt in uns den rechten mabren driftlichen Glauben, versammle beine weit gertrennte Schaaf durch beine Stimm in ber Schrift, bein gottlich Wort genannt, bilf, daß wir diefelb beine Stimme fennen, und feinen andern Regeln oder Menschen Bahn folgen, auf daß wir, Berr Jefu Chrifte, nit von dir weichen. Ruf den Schaafen beiner Wende, deren noch ein Theil in der romischen Rirchen erfunden werden, mit sammt den Indianern, Moscowitern, Reuffen, Griechen, wieder zusammen, die durch Beschwerung und Geis der Pabft, durch beiligen falfchen Schein gertrennt find worden. Ach Gott, erlöß dein armes Bolf, das do durch große Pein und Geboth gezwungen wird, der es feines gern thut, darumb es ftatige fundigen muß in feinem Gemiffen, fo es die übergebet. D Gott, nun haft du mit Menfchen Gefegen nie fein Bold also gräßlich beschweret, als uns Arme ber römische Stuhl, die wir täglich durch dein Blut erlofet freie Chriften follen fenn. D bochfter himmlischer Bater, geuß in unser Berg durch deinen Sobn Jesum Christum ein folch Licht, daben wir erkennen, au welchen Boten wir und ju halten gebunden find, auf daß wir die andern Beschwernis mit gutem Gewiffen fahren laffen, und dir ewiger himmlischer Bater, mit freudigem frolichem Bergen bienen mogen, und fo wie biefem Mann, ber bo clarer gefdrieben hat, benn nie feiner in 140 Sahr gelebt, den bu ein folden Evangelischen Geift geben haft, bitten wir bich, o himmlischer Bater, daß du deinen benligen Geiff wiederumb gebest einem, der do deine henlige driftliche Rirch

Jahre nach dem Beginnen der Reformation, und starb fünf und zwanzig Jahre vor Lucas Cranach im Jahre 1528. Seine letten Jahre wurden ihm durch eine zänkische, geizige

allenthalben wieder versammel, auf daß wir allein und driftlich wieder leben, daß aus unfern guten Berfen alle Ungläubige, ale Turken, Saiden, Calacuten (Indianer) gu uns felbit begehren, und driftlichen Glauben annehmen. Aber herr, du willft, eh du richteft, wie bein Gobn Jesus Chriffus von den Prieftern fterben muft, und vom Todt erstehn, und darnach gen himmel fahren, daß es auch alfo gleichförmig ergeht beinem Nachfolger Martin Luther, ben ber Pabft mit fein Geldt verratherlich wider Gott umb fein Leben bringt, den wirftu erquiden, und wie du barnach. mein herr, verhengeft, daß Jerufalem darumb gerftoret ward, alfo wirftu auch diefen aignen angenommenen Gewalt des romifchen Stul's gerftoren. - Darumb febe ein jeglicher, der da Martin Luthers Bucher lift, wie fein Lebr fo clar durchsichtig ift, fo er das beplig Evangelium führt, darumb' find fie in großen Ehren gu halten, und nit gu verbrennen, es mar dann, daß man fein Widervarth, Die allezeit die Bahrheit widerfechten, inns Feuer wurf mit allen ihren Opinionen, die do aus Menschen Götter machen wollen. - D Gott, ift Luther todt, mer mird uns binfür das beplig Evangelium fo clar für= tragen? Ach Gott, mas hett er uns noch in 10 oder 20 Jahren schreiben mogen! D ihr alle fromme Chriftenmenichen, helft mir fleißig beweinen Diefen Gottgeiftigen Menichen, und Gott bitten, daß er und ein andern erleuchten Dann fend. D Erasme Roterodame, wo wiltu bleiben? Sieh, mas vermag die ungerecht Tyrannen ber weltlichen Gewalt, der Macht der Finfterniß? Bor du Ritter Chrifti, reuth berpor neben dem herrn Chriftum, befdug die Bahrbeit, erlang der Martrer Eron, bu bift doch fonft ein altes Mennifen. 3ch hab von dir gehört, daß du dir felbit noch amen Sahr jugeben haft, die bu noch tugeft, etwas ju thun, Dieselben leg wohl an, dem Evangelio und dem driftlichen Glauben ju gut. - D Erasme, halt dich bie, daß fich Gott bein ruhme, wie vom David gefdrieben fteht, dann du magfts thun, und furmahr, du magft den Goliath fallen, benn Gott fiehet ben ber benligen driftlichen Rirchen" u. f. m. -

Frau verbittert, die auch durch ihre Unverträglichkeit seinen Tod vor der Zeit herbeiführte. \*) In Durer's Schule nun hatte fich allerdings eine nicht geringe Zahl von Malern gebildet, \*\*) aber die Mehrzahl derfelben wendete fich wohl den katholischen gandern zu, wo ihre Kunft mehr in Anspruch genommen wurde. \*\*\*) Dazu kamen die schweren Zeiten, Die bald folgten. Mit bem Sahre 1546 begann ja für Deutschland ein Sahrhundert, welches in endlosen Zerruttungen und Kriegen ben Deutschen faum frei aufzuathmen vergonnte. Da mußten wohl bie stillen Vffanzungen ber Kunft verftort und gertreten werden. Wo es fich jeden Augenblick um die Eristenz handelte, wo man jeben Augenblick in Gefahr schwebte, feine Gotteshäufer und feinen Gottesbienft einzubuffen, ba blieb für ben frommen Gifer der Kunft fein Raum. Das freie Bekenntnif. Die freie Berkundigung des Worts war und mußte immer bie hauptfache fein, hinter welche in ber allgemeinen Bebrangnig alles Ubrige gurudtrat. Auch muß bie Runft, wenn fie bluben foll, von der Freude des Bolfs baran und von dem Enthusiasmus der Gebildeten getragen werben. Go bildete fich, von dem Gifer bes Bolfs gehoben

Bergl. Reise Journal Albrecht Durer's von seiner niederländischen Reise, 1520 und 1521, e Bibliotheca Ebneriana in E. G. von Murr's Journal zur Runstgeschichte und allgemeinen Literatur. Bd. VII. S. 88 flgg.

<sup>\*)</sup> Bergl. Wilibald Pirkheymer's Brief an Johann Tscherte in Wien vom Jahre 1528, in Murr's Journal X. S. 36. Es heißt darin von Dürer's Frau: "Die im sein Hertzeingenagen, und dermaß gepeynigt hat, das er sich desto schneller von hinen gemacht hat." — "In Summa ist spalleyn seins Todes eyn Ursach" u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Rugler. II. S. 116.

Die wenig Pirkheymer, der Mäcen der Nürnbergischen Künstler, mit dem Zustande zufrieden war, welcher durch die Reformation in Nürnberg herbeigeführt worden, geht aus dem angeführten Briefe deutlich bervor.

und gefördert, durch Luther und seine Nachsolger das Kirchenlied aus. Im Übrigen aber wendete sich der Sinn des Bolks und der Sifer der Gebildeten den, oft wenig fruchtbaren, dogmatischen Kämpfen zu, und so griff in Beziehung auf die kirchliche Anwendung der bildenden Kunst immer mehr eine gänzliche Lauheit in der lutherisschen Kirche um sich.

Man wird das Verdienst der lutherischen Kirche in Beziehung auf die Runft baber mehr barin zu suchen haben, daß fie der Bilderzerstörung Grenzen fette, und manches schone Bild aus ber alten Zeit erhielt, als barin, bag fie felbst bedeutende firchliche Bilder hervorgerufen hatte. Nach Durer's und Cranach's Zeiten läßt fich kaum ein einziges lutherisches Kirchenbild nennen, welches mit den Schöpfungen der italianischen, altdeutschen und flandris schen Schule auch nur verglichen werden könnte. Als nämlich nach dem dreißigjährigen Kriege für das protefantische Deutschland Zeiten der Ruhe und der Erholung kamen, und auch Runstbestrebungen wieder sich regten, ba begann ber Ungeschmack zu herrschen, welcher auf bem Boben ber eitlen und selbstgefälligen Despotie Ludwigs XIV. gewachsen war, aber mit seinen wuchernden Ranken auch bald unfer deutsches Baterland überdeckte. Jenen Zeiten und ihren Nachwirkungen verdanken wir das flägliche Schniß =, Bilder = und Schnörkelwerk, das noch jest die Mehrzahl ber lutherischen Rirchen entstellt. Es ift wahr, auch die fatholischen Kirchen haben in jenen Zeiten gelitten, aber faum in bem Grabe, als die lutherischen. Bei ber Laubeit nämlich, welche in Beziehung auf diese Dinge unter ben Lutheranern herrschte, ließ man sich Alles aufdringen, mas nur wie ein Wert ber bildenden Runft ausfah, mochte es übrigens für die Kirche auch noch fo wenig fich eignen, und für die Andacht noch fo ftorend fein. Benn man die Art und Weise, wie manche lutherische Kirche ausgeschmückt wurde, barftellen wollte, man wurde erfaunen muffen, über ben Mangel an afthetischem Ginn

nicht allein, fondern über ben Mangel an aller Schicklich feit, ber sich babei zu Tage legt. Man schnitt in bie Pfeiler hinein, um für allerlei Denktafeln biefer ober jener Gewerke Raum zu gewinnen, weil eben diese Gewerke früher in ber fatholischen Zeit besondere Altare in ber Rirche gehabt hatten, und ben barauf begründeten Unspruch nicht aufgeben wollten. Man behängte bie Bande ober die Pfeiler mit den Bilbern von Predigern, die, wie ehrenwerth auch die Dankbarkeit mar, welche fich in folchen Stiftungen aussprach, boch sicherlich nicht an bie Stätte ber Gottesverehrung felbft gehören. Mir ift eine Rirche befannt, in welcher ein Mann, ber zur Berftellung bes Altars eine bedeutende Summe fchenkte, biefe Boblthat dadurch bemerklich machte, daß er fein Bruftbild in Lebensgröße, und fo auch fein Wappen malen, und beibes rechts und links am Altar anbringen ließ. In berfelben Rirche hangte man die Bilber von zwei verdienten Beifflichen bei ihren Lebzeiten auf, fo daß, wenn fie predigten, fie ihr Bild wie in einem Spiegel vor fich faben. Die reich wurde wohl die Lese ausfallen, wenn man bergleichen Bahrnehmungen aus einem weiteren Umfreise zusammenstellen wollte.

Solche Verirrungen zeigen uns beutlich genug, daß wir in Beziehung auf die kirchliche Anwendung der Kunst von der Lauheit und Apathie zurückkommen müssen, welche bisher geherrscht hat. In den letzten zwanzig Jahren hat die bildende Kunst, und namentlich die Malerei, einen bedeutenden Aufschwung genommen, der protestantischen Kirche indessen ist disher noch wenig Gewinn daraus erwachsen. Hossen wir, daß wenn die veredelnde Gewalt der Kunst erst das Leben des Bolks mehr durchdrungen hat, auch die nothwendige Folge einer schönen Sinwirkung auf die Kirche nicht aussbeiben werde. Soll diese Wirkung aber eine heilsame sein, so ist es nothwendig, daß man sich über die Prinzeipien zu einigen suche, und sich unbefangen die Frage

beantworte, was in einer protestantischen Kirche bars gestellt werden durfe, und wo diese Darstellungen anzusbringen sind?

Beginnen wir zuerst mit dem Bo, so ist flar, baß viel auf die eigenthumliche Form einer jeden Kirche anfommt. Über biefe Form ber Kirchen ware viel zu fagen, und vielfache Rlage zu führen; in ben meisten Fällen indes werden, außer dem Alltar und dem Chor, die Seitenwände der Kirche als der einzige geeignete Ort folder Darstellungen erscheinen. Wenn Pfeilerreiben burch bie Kirchen gehen, so wird ber harmonische Eindruck bes Gebäudes burch Gemalbe, bie man an ihnen anbringt, nicht selten auf störende Beife unterbrochen, und es ift bazu also gewiß nicht zu rathen. Auch möchte bie Ginwendung, bag burch Gemalbe ber Aufmertfamteit ber Buhörer Eintrag gethan werde, wohl ganz wegfallen, wenn man nur Chor und Altar und einzelne Stellen ber Seitenwände bagu benutt, benn bie Gite ber Buhörer werden boch fo angebracht fein, daß sie von den Banden, vom Altar und vom Choregegen bie Kanzel hin gerichtet find. Dagegen ift nicht zu leugnen, bag bie, noch bagu oft fehr unpaffenden, Bilber an den Pfeilern Die Aufmerksamkeit nicht felten wirklich stören. Ferner reicht es gar nicht hin, daß man nur irgendwo ein Bild anklebe ober an einer Krampe aufhänge, fondern das Bild muß für die Stelle, für die es bestimmt ift, gemalt fein, bamit es bas rechte Licht empfange, in bie architectonischen Berhältniffe fich harmonisch einfüge, und ju der übrigen bildlichen Ausschmuckung der Kirche im rechten Berhältniffe ftehe.

Fragen wir nun weiter, was in der protestantischen Kirche dargestellt werden durfe, so weiß ich keine andere Antwort zu geben, als daß man mit der größten Strenge an dem Grundsaße festhalten musse, nur biblische Gegenstände zuzulassen. Denkmäler für Berstorbene sinden auf den Kirchhöfen, oder in öffentlichen Anlagen, oder in

Staatsgebanden eine paffenbere Stelle. \*) Bilbniffe von verdienten Geiftlichen möchten in den Vorhallen der Kirche oder in dem Versammlungsfaal der Rirchenvorsteber aufguftellen fein, für bie Statte ber Gottesverehrung felbit eignen sie sich nicht, ba sie, besonders wenn die dankbare Erinnerung in neuen Geschlechtern fich verliert, Die Inbacht mehr zu ftoren ale gu forbern geeignet find, und ba eine Rirche durch eine Reihe folder Bildniffe, wie fie fich in Sahrhunderten fammelt, gulett ein febr wenig anfprechendes Außere bekommt. Freilich ift die Wirkfamkeit bes göttlichen Wortes in der protestantischen Kirche mehr als in ber fatholischen an ben Geift und bie Perfonlichfeit bes Predigers gefnüpft, aber bennoch bleibt er nur ber Trager bes göttlichen Wortes, und fo meine ich, bag wir die Perfonlichkeit felbst bes verdientesten Predigere nicht fo hoch stellen durfen, um sie burch eine bildliche Darstellung an bem Orte ber Gottesverehrung felbst gur Inschauung zu bringen.

Bare man nun darüber einverstanden, nur biblische Gemälde in der Kirche zuzulassen, \*\*) so würde man freislich damit noch nicht geneigt sein, jedem Bilde, das eine biblische Begebenheit darstellt, den Eingang zu verstatten, wenn es auch mit noch so großer Birtuosität gemalt wäre. Wie die Predigt nicht eben alle und jede Ereignisse der biblischen Geschichte zur Sprache bringt, sondern das, was

<sup>&</sup>quot;) Merkwürdig ift es, daß die reformirten Niederländer, welche sich sonft jeder bilblichen Ausschmückung ibrer Kirchen abgeneigt zeigten, doch Denkmäler ihrer helden und Staatsmänner zuließen. Bergl. Strombeck's Darstellungen einer Reise durch Deutschland und holland. S. 102 u. 212.

<sup>1.</sup> B. keine Darstellung aus Rlopstock's Messas, wie sie sich auch irgendwo findet. Auch möchten "Anschauliche Darstellungen nationaler Größe," die neuerdings Carl Mover "über das Berhältniß der Kunst jum Kultus. Zürich, 1837. C. 55." jur Aufnahme in die Kirche empfohlen hat, nicht in dieselbe gehören.

zur Erbauung dient, hervorhebt, so wird vielmehr noch Die Runft auf Die Erbaulichkeit des Gegenstandes Die ernsteste Rucksicht nehmen muffen, ba in jeder Rirche nur einzelne Momente bilblich zur Unschauung gebracht werden können. Nach Exod. 20, 4 und Joh. 4, 24 maren jebenfalls alle Bilber, in benen Gotteberscheinungen vorfamen, auszuschließen. Das Abendmahl, die Kreuzigung, Die Auferstehung, Die himmelfahrt werden immer Die vorzüglichsten Gegenstände bleiben; baran werben fich aber balb diefe, bald jene andere aufchließen konnen, wie g. B. die Segnung ber Kinder, ber Knabe Jesus im Tempel, Die heilige Racht, Chriftus am Olberg, Die Erweckung bes Lazarus u. f. w., ober aus ber Apostelgeschichte bie Steinis gung bes Stephanus, ber Abschied bes Paulus von ben ephefinischen Borftebern, Paulus in Athen u. f. w. Das alte Testament durfte nur da herbeizugiehen fein, wo die räumlichen Berhältniffe eine große Mannigfaltigfeit ge-Statten.

Aber möchten mir Manche einwenden, wenn wir auch jugeben, daß folche bilbliche Ausschmuckung der Rirche nicht eben burch ein gottliches Gebot unterfagt fei, mas ift benn am Ende damit gewonnen? Doch vielleicht mehr als man benft. Es ift bem Menfchen Bedürfniß, bas, was ihm wichtig und heilig ift, fich lebhaft vorzustellen. Dhne bies hort ber Mensch Manches, und es bleibt ihm immerbar fremd und fern, farb = und gestaltlos, bringt es auch nicht ben rechten Gindruck hervor. Dag nun folche Borfiellung in würdiger Beife gefchehe, bazu follen bie malerischen Schöpfungen dienen. Und wird nicht die Lebhaftigfeit bes Ginbrucks erhöhet, wenn wir von einer biblifden Begebenheit ein bestimmt ausgeprägtes Bild in und tragen? Knupft fich nicht an bas Bilb manche Frage, mancher ernfte mahnende und warnende Gedanfe? Benn wir durch die Kirche mandeln, und vor einem Bilbe aus bem leben bes herrn ober aus der Apostelgeschichte verweilen, werben wir nicht unwiderstehlich in ben Kreis ber

heiligen Geschichte hineingezogen und mit Anschauungen erfüllt, wie sie und bie Predigt nicht immer geben fann? Die Ausartung und ber Migbranch ber Runft find auf ben fruheren Blättern nicht verschwiegen, aber barf uns bas gegen sie selbst ungerecht machen? Ist benn etwa bie Berkündigung bes göttlichen Wortes immer untabelhaft gewesen, ift es nicht oft entstellt und gemigbraucht und burch Menschensakung getrübt worden? Und die Runftselbst, es unterliegt keinem Zweifel, daß sie von der kirchlichen Anwendung ben größten Gewinn giehen werbe. "Aller Gipfelpunkt der Runft," fagt Rugler, \*) "vereinte sich zu allen Zeiten mit ben religiöfen Bedurfniffen und Berhältniffen des Lebens. Das höchfte Runstwerf entftand stets nur ba, wo ber höchste Inhalt, ber religiose Glaube, behandelt mard, und es diente eben fo fehr bagu, biefem Inhalt die nöthige, wurdig entsprechende, außere Gestalt zu geben."

Möge baher die lutherische Kirche von ihrer Lauheit, die reformirte Kirche von dem Abscheu, den sie bisher vor der bildenden Kunst gehabt hat, zurücksommen. Zwingli's Besorgniß, der alle Bilder abzuthun gebot, damit der abzöttische Kultus nicht wieder Eingang fände, und der Luthern warnend zurief: "Welcher die Storchennester blyden laßt, dem kommend sp warlich wider." \*\*) Zwingli's Besorgniß ist durch eine dreihundertjährige Erfahrung widerlegt worden.

Wie aus der protestantischen Kirche überhaupt, so vernehmen wir namentlich auch aus der Mitte der Reformirten selbst manche ernste Stimmen, die auf eine lebendigere Theilnahme an dem dringen, was die Kunst der Kirche gewähren kann. "Es wird," sagt Henry, "in der kommenden Zeit auch schwerlich bei diesem nüchternen

<sup>)</sup> Sandbuch der Geschichte der Malerei. II. G. 361.

<sup>3</sup>mingli's Uiber Luther's Bekenntnuß Antwurt. Berke II. 2. S. 219.

protestantischen Gottesdienste bleiben können, der, wie eine Geissel für den Aberglauben, eine Zeitlang nothwendig war, aber nicht der Ausdruck des lebendigen Gefühls des glänbigen Menschen ist, sobald er sich auf einer höheren Stufe der geistigen Bildung fühlt, das Höchste, was er erreichen und denken kann, seinem Gott dankbar darbringt, und zugleich hoch genug steht, um nicht in's Abergläubische zu willigen; eben so wenig, wie er sich abergläubisch mitten in der reichen, heiligen Natur gestimmt sühlt, wo er doch alle Eindrücke von Außen empfängt." \*) — Mögen diese Stimmen in der protestantischen Kirche nicht überhört werden.

Deben Calvin's. II. S. 158. Bergl. Carl Meper in der angeführten Schrift, und Brauer in Ilgen's Zeitschrift. V. S. 182.

# Weitere Erläuterungen zur ersten Abtheilung.

In der ersten Abtheilung sind Seite 9 bis 27 die Gründe angegeben, welche auch nach Sonntag's Einwendungen \*) die Eintheilung des Decalogus, welche man gewöhnlich die reformirte zu nennen pflegt, als die vorzüglichste erscheinen ließen. Seitdem haben wir noch zwei Abhandlungen über denselben Gegenstand erhalten, die erste von Züllig, \*\*) und dann gegen dieselbe eine Erwiderung von Sonntag. \*\*\*) Diese beiden Arbeiten veranlassen mich, die von mir angegebenen Gründe, namentlich in Beziehung auf die letzte Abhandlung von Sonntag, noch weiter zu entwickeln. Auch hat Züllig, obwohl er die reformirte Eintheilung gegen Sonntag vertheidigt, doch über mehrere Punkte Ansichten geäußert, denen ich nicht beipflichten kann, und über die ich mich noch aussprechen möchte.

Was ich nun, um eine Entscheidung über diesen, nicht unwichtigen, Gegenstand zu fördern, noch zur Prüfung vorzulegen habe, bezieht sich auf vier Punkte. Zuerst betrifft es die äußeren Gründe, welche für die eine oder die andere Eintheilung angeführt werden können, wobei

<sup>)</sup> Studien und Rritifen. 1836. Beft I. G. 61 figg.

<sup>\*\*) 1837.</sup> Beft I. G. 47 figg. und ein Bufan Beft II. G. 377.

<sup>1837.</sup> Heft II. S. 253 figg.

die Zeugnisse, die ich aufzusinden im Stande war, mochten sie nun für oder gegen die von mir vertheidigte Eintheis lung sprechen, zusammengestellt und erwogen sind. Zweistens habe ich die inneren Gründe in Beziehung auf Sonnstag's neue Einwendungen einer nochmaligen Prüfung unterworfen; drittens Mehreres, was die Auslegung des Decalogus betrifft, erörtert, und viertens die Frage zu beantworten gesucht, mit welchem Namen die Eintheilung des Decalogus zu bezeichnen sei, welche man bisher die vrigenianische, oder die reformirte, oder, wie Züllig, die Salvinische nannte. Was nun die ersten drei Gegenstände anlangt, so werden sie sich freilich nicht streng sondern lassen, da die Eintheilung des Decalogus wesentlich durch die Auslegung desselben bedingt wird, und da innere und änsere Gründe sich vielfach berühren.

### Ì.

## Wie ist nach äußeren Gründen über die Gintheilung des Decalogus zu urtheilen?

Die äußeren Gründe sind theils von der Beschaffenheit des hebräischen Textes und seiner Bersionen hergenommen, theils solche, die aus den Zeugnissen anderer Schriftsteller hervorgehen.

### §. 1.

### Der hebräische Text und feine Berfionen.

Bas die Beschaffenheit des hebräischen Textes betrifft, so müssen wir zuerst von einer Bezeichnung sprechen, die sich sowohl im Exodus als im Deuteronomium sindet, und auf die Sonntag ein überaus großes Gewicht legt, nämlich von den Paraschen, einer Bezeichnung des Textes durch Zwischenräume mit den Buchstaben und D. Den Decalog «Text des Exodus sinden wir nämlich in den hebräischen Bibeln meistens mit neun geschlossenen Paras

schen (Setumot) und einer offnen Varasche (Petucha). den Decalog-Text des Deuteronomium durch gehn Setumot bezeichnet. Da Sonntag schon in seiner ersten Abhands lung auf diese Bezeichnung großen Werth legte, \*) hat Bullig ben Gegenstand icharffinnig und gelehrt erläutert, und namentlich eine, nicht unwahrscheinliche, Bermuthung darüber aufgestellt, welche Bedeutung mohl die eine Petucha im Exodus-Terte haben mochte, ferner mas bie Schreiber mohl bewegen tonnte, in einer fehr großen Zahl von Sandschriften nur neun Paraschen anzuzeichnen, nam= lich, daß sie zweifelhaft maren, wo das erste Gebot sich schließe, ob, wie Philo und Josephus es schließen: "Du follst nicht andere Götter haben neben mir," ober, wie bie Juden es schließen, schon mit den Worten: "Der bich aus Agnoten geführt hat." Bei biefer gelehrten Ausführung Zullig's fehlt es nun freilich an mehreren Sopothefen nicht, und so mar Sonntag in feiner zweiten Abhandlung nicht unberechtigt, diese Sppothesen als folche abzulehnen. Aber wenn Sonntag bagegen aus ben Parafchen etwas beweisen will, fo beruht boch auch dies bei ihm auf zwei, nicht erwiesenen, Annahmen, nämlich, baß die Paraschen uralt seien, und daß im Decalog-Terte bes Exodus ein Mort aus Bersehen feine richtige Stelle verloren habe. Um so mehr wird es nothwendig fein, bak wir und nur an Thatfachen halten, und zusehen, wie viel fich aus ihnen beweisen laffe ober nicht.

Zuerst mussen wir fragen, ist die Bezeichnung des Decalog Textes durch Paraschen im Exodus und Deuteronomium von der Art, daß sie sich gleichmäßig ohne Abweichungen in allen Handschriften und Ausgaben sinder? Fände sich wirklich überall das Verbot des Begehrens durch eine Setuma in zwei Theile zerlegt, so würde darans freilich noch nicht folgen, daß dies richtig und daß es

<sup>\*)</sup> Man vergleiche, mas ich oben Seite 17 und 18 darüber gefagt habe.

barum zwei Gebote seien (benn es bliebe ja immer noch ber Miberspruch ber Tertesworte im Exodus zu berucksichtigen), aber es wurde und boch veranlassen mussen, die Sache ernstlich zu bebenten. Dies ift aber gar nicht ber Fall. Rennicott, ber in feinem unsterblichen Berfe bem Decalogus den forgfamsten Fleiß gewidmet, und auch eine fehr übersichtliche Zusammenstellung bes Exodus-Textes und des Deuteronomium-Textes gegeben hat, \*) fand, baß im Berbote bes Begehrens die trennende Setuma, auf bie Alles ankommt, im Exodus in nicht weniger als 234, im Deuteronomium in nicht weniger als 184 Codd. fehle. Run hat zwar Kennicott 694 Codd. verglichen, aber, ba nicht Alle das ganze alte Testament enthalten, so bleiben, wie Sonntag einräumt, nur etwas über hundert Codd. übrig, in benen die Setuma angetroffen wird. Im famaritanischen Pentateuch fehlt in sämmtlichen, von Kennicott verglichenen, Sandschriften der trennende Zwischenraum, sowohl im Exodus als im Deuteronomium. Dazu kommt. daß, wie Brund in einem Zusate zu Kennicott's Dissertatio Generalis bemerkt, auch in der von Jac. ben Chaiim berausgegebenen rabbinischen Bibel feine Setuma fich findet. und daß die Juden barüber streiten, ob man fie fegen solle oder nicht. \*\*) Rennicott führte aus den schon oben (S. 18) bemerkten Stellen des Philo und Josephus ben Beweis, daß in der Schreibart des hebraischen Textes Manches nach ihren Zeiten fich geandert haben muffe, eben weil fie in ihrer Eintheilung bes Decalogus mit ben Paraschen nicht übereinstimmen. \*\*\*) Moses Maimonides flagt, wie ebenfalls Rennicott anführt, über die Berwir-

<sup>\*)</sup> Vetus Testamentum hebraicum. Tom I. p. 149.

B. Kennicotti Dissertatio generalis ed. Bruns. p. 59 — 60. Schließlich fügt Bruns hinzu: "Quomodocunque vero distinguant Judaei, solent vs. 17 (14) pro une habere praecepto, quod recte ab iis fieri nemo negabit.

Kennicott l. l. p. 57 - 59.

rung in den Paraschen, und läßt Exod. 20, 17 (14) feine Setuma zu, sondern sagt, daß nach dem Gebot, den Sabsbath zu heiligen, nur noch sechs Setumot folgen. \*)

Wir haben also offenbar in der Setumot-Eintheilung bes Decaloaus eine Bezeichnung, Die vielfach angefochten ift, und die fich mit gehn Setumot nur in einem Drittel der Handschriften findet. In zwei Drittel ber Sandschriften ist der Decalogus nur in neun Setumot eingetheilt, und es ist boch schlechterdings unmöglich, bag bie Juben, bie ihn nur in neun Setumot gerlegten ober gerlegt fanben, darin eine richtige oder vollständige Eintheilung ihrer zehn Gebote ober gehn Worte finden konnten. Sonntag bemerft nun in seiner zweiten Abhandlung, baß bie Setuma, welche das Verbot des Begehrens trennt, in keiner Synagogen= rolle fehle. \*\*) Wir wollen nicht fragen, ob Beiden= heim, auf deffen noisen um er fich beruft, wirklich alle Synagogenrollen gesehen und verglichen habe, sondern wir wollen nur fragen, ob dies Zengniß nicht badurch wieder umgestoßen und unbrauchbar werde, daß alle diese Synagogenrollen auch Exod. 20, 17 (14), das Haus und Deuter. 5, 21 (18) das Weib voranstellen? Auch burfen wir wohl fragen, welches Alter benn biefe Rollen haben. und ob der größte Theil derfelben nicht weit junger fein wird, als bie Codd., worin ber Decalogus in neun Setumot abgetheilt ift, und ob nicht diese lettere Gintheilung als die schwerere und rathselhaftere die ernsteste Berücksichti= aung verdiene? Und von wem sind diese Synagogenrollen angefertigt? Baren es Judenchriften gewesen, so murbe ihre Eintheilung, fofern fie fich nach ber katholischen Kirche gerichtet hatten, nichts gelten, boch ift es allerdings febr unwahrscheinlich, daß die Juden eine von einem Abtrunnigen geschriebene Thora in ihren Spnagogen follten guge= laffen haben. Waren es aber Juden, so ist ja von ihnen

<sup>\*)</sup> Kennicott 1. 1. p. 98 et 102. Bergl. p. 105, 437, 457 et 533.

<sup>\*\*)</sup> Studien und Rritifen. 1837. Beft II. G. 271.

bis jett auch noch nicht ein Ginziger namhaft gemacht, ber bas Berbot ber Bilber zum ersten Gebote gezogen und bas Berbot bes Begehrens in zwei Gebote getrennt hatte, vielmehr findet ber Unterschied zwischen Philo und Josephus auf der einen und den späteren Juden auf der anderen Seite nur barin Statt, ob bie Borte: "Du follst nicht andere Götter haben neben mir," zum ersten ober jum zweiten Gebote zu ziehen find. Dhne 3weifel ift das Erstere vorzuziehen, denn die Unrede: "Ich bin ber herr bein Gott, ber bich aus Agupten geführt hat," ist doch wirklich noch fein Gebot, es ist nur, wie schon Rivetus bemerkte, \*) ein benunciativer, noch fein imperas tiver San. Aber bies ift in ber That boch nur eine Rebenfrage und eine leichte Abweichung, benn wenn bie Juden jenen benunciativen Sat fchon als ein Gebot betrachteten, so sahen sie barin basselbe, was Philo und Josephus, die die folgenden Worte mit hinzunahmen, barin seben wollten, sie fanden nämlich die Monarchie ihres Gottes darin bezeichnet, wie denn Philo das erfte Gebot geradezu das Gebot negt uovaogias nennt. "Ich bin ber herr bein Gott, ber bich aus Ugppten geführt hat." fagt es schon aus, daß Jehova und nur Jehova ber Gott des judischen Volkes sei. Richtiger allerdings ift es, ben Sat: "Du follst feine andere Götter haben neben mir," hingugufügen, aber es läßt fich boch benten, wie bei ben ängstlichen und spisfindigen Juden eine Meinungsverschiedenheit eintreten konnte. Böllig undenkbar bagegen ist es, daß die Juden zuerst in uralten Zeiten, von benen aber Niemand etwas weiß, und worüber nirgends ein Beugniß fich findet, eine Gintheilung follten gehabt haben, von der Philo und Josephus nur hatten abweichen konnen, indem fie (oder Andere vor ihnen, je alter wir aber biefe Abweichung uns vorstellen, desto unwahrscheinlicher wird

<sup>\*)</sup> Andreae Riveti Praelectiones in Decalogum. Opera Tom I. p. 1227 et 1230. Roterodamae, 1651. Fol.

sie) ein besonderes Gebot als folches tilgten, und ein anderes Gebot dafür substituirten, und daß dann nachher die späteren Juden von fener uralten Gintheilung wieder in zwei Studen abgewichen waren, ohne mit Philo und Josephus zusammenzustimmen, und daß das Alles mit dem Decalogus vorgegangen fein foll, ber in Jedermanns Munde und in Jedermanns Gedächtniß mar. Sollten wir nun, um etwas fo völlig Undenkbares annehmen gu muffen, und durch eine Bezeichnung bestimmen laffen, Die in zwei Drittel ber handschriften eine richtige und voll= ständige Eintheilung des Decalogus gar nicht darbieten fann, weil es eben gehn und nicht neun Gebote find? Sollten wir ohne Beweis ben Setumot ein fo hohes Alter einräumen, wie Sonntag es will, ber fie alter als Tofephus und Philo macht, ja sie selbst auf die Gesets= tafeln bringen mochte? Supfeld ift geneigt, den kleinen Paraschen ein höheres Alter zuzugestehen, als man ihnen bisher einräumte, aber ein so hohes Alter nimmt er nicht für fie in Anspruch. \*) Sollten nun namentlich die fleinen Decalog = Paraschen als so uralt betrachtet werden, so mußten boch einige glaubwurdige Zeugen fich anführen laffen, die ihnen ein so hohes Alter verburgten, und bie in ihnen die richtige Eintheilung ber gehn Gebote gefunden, ober wenigstens diese Eintheilung stillschweigend befolat hätten. Un allem dem aber fehlt es. Eben die Zeugen. beren wir sonft in ähnlichen Källen und zu bedienen pflegen, Philo, Josephus, Drigenes, hieronymus, find nicht etwa für sie, sind nicht etwa unter einander uneins und ungewiß, sondern sie sind in der volliaften Übereinstimmung gegen sie. Die Frage liegt also fehr nahe, ob die Schreiber, welche die Setumof im Decalogus anzeich= neten, damit etwas Underes als nur Lesezeichen geben wollten? Das lette Gebot burch eine Setuma zu trennen. dazu konnten fie durch ben Paralelismus der Glieder ver-

<sup>&</sup>quot;) Studien und Kritiken. 1837. Heft IV. S. 843.

anlaßt werden, indem sie den Numerus, der darin liegt, hervorheben wollten. Jedenfalls bleibt uns nur die Mahl, ob wir annehmen wollen, daß die Schreiber, die nur neum Setumot setzen, die einzelnen Gebote dadurch gar nicht unterscheiden wollten, oder ob sie ungewiß waren, wohin sie die eine Setuma setzen sollten, die sie sehlen ließen. So müssen wir gewiß darauf verzichten, diese Setumot, die sich vollständig nur in einem Drittel der Handschriften sinden, eine uralte, und im Pentateuch selbst gegebene Bezeichnung zu nennen.

Dagegen ift es uns nun aber möglich ein doppeltes Zeugniß beizubringen, welches wirklich aus bem Dentatench felbst genommen ift, aus ben Textesworten Exod. 20, 17 (14) und Deuter. 5, 21 (18), und wodurch das Zeugniß der Paraschen auf das Bollständigste ent= fraftet wird. Die alteren reformirten Theologen pflegten schon darauf aufmerksam zu machen, \*) daß ja, wenn man bas Berbot des Begehrens in zwei Gebote gerlege, ber Pentateuch mit fich felbst in Widerspruch tomme, indem ja bann bas neunte Gebot im Exodus ein anderes fen als im Deuteronomium, und eben so auch bas zehnte Gebot. Mofes murbe ja bann, wie fie fich ausbruckten. ber arakla anzuklagen fenn. Sonntag übergeht biefen Punkt fehr leicht, indem er an verschiedenen Stellen fagt, im Exodus fei aus Berfehen bas Saus vorangestellt, während im Deuteronomium richtiger bas Weib voranstehe. Er meinte ohne Zweifel, daß wenn in ber einen Stelle bas haus, in der andern Stelle bas Weib voranstehe. boch nur eins richtig fein könne. Aber so schnell ist wirklich von der Sache nicht wegzukommen. Auf den Gefet tafeln kann freilich nur eins vorangestanden haben, mas aber die beiben Stellen des Pentateuch betrifft, fo konnen trot der Abweichung fehr wohl beibe richtig fein, aber freilich nur, wenn bas Berbot bes Begehrens als ein

<sup>\*) 3.</sup> B. Rivetus l. l. pag. 1228.

Gebot gedacht wird. Ift bies ber Kall, bann ift es ziemlich gleichgultig, welches Object des Begehrens voransteht, und es kann uns eine Abweichung im Deuteronomium um fo weniger auffallen, als wir nach einer ganzen Reihe von Abweichungen, Die wir fennen lernten, gar fein Recht mehr haben, an der einen Stelle eine biplomatisch getreue Wiederholung ber andern zu erwarten. Ganz anders aber ift es, wenn wir und vorstellen sollen, das Berbot bes Begehrens habe ichon ursprünglich zwei Gebote ausgemacht. Dann ware nicht mehr von einer Abweichung, sondern von einem entschiedenen Widerspruch zwischen den beiden Stellen die Rede, und bann, aber auch nur bann, wollten wir anders von bem Widerspruche lostommen, mußten wir und zu der Gewaltmaagregel entschließen, bag wir fprachen, in ber einen Stelle fei ein Berfeben, und bag wir die eine Stelle nach der andern corrigirten. Che wir aber einen folchen Schritt magten, mußten wir boch mobl erst zusehen, ob wir dazu durch die Barianten bes hebrais ichen Textes, oder durch bie Lesarten, welche bie Ueber= feber vorgefunden haben fonnen, irgend wie berechtigt Fragen wir nun barnach, fo zeigt fich, bag nichts einer folden gewaltthätigen Maagregel gunftig ift. Es findet fich nämlich in den Lesarten eine Uebereinstimmung, wie fie kaum an irgend einer andern wichtigen Stelle ge= funden wird. Gin Blid in Rennicott's Werf lehrt und nämlich, bag von allen Codd., die er verglichen hat (und beren, welche ben Exodus enthalten, werben, nach ber oben mitgetheilten Berechnung, etwa 340 fein) nur ein einziger ift, der Exod. 20, 14 das Weib voranstellt, \*)

<sup>\*)</sup> Rämlich No. 622, ein Hamburger Codex aus dem vierzehnten Jahrhundert, vergl. Dissertatio generalis ed. Bruns pag. 523. Zwei andere Codd. bieten keine sichere Leseart dar, weswegen Kennicott schreibt: Forte 1 et 82. Auch de Rossi: Variae Lectiones I. pag. 64 hat keine andere Barianten beigefügt.

Dagegen finden wir, daß Deuter. 5, 18 nur drei Codd., bas Haus, voranstellen.\*)

Sehen wir nun, um uns ju überzeugen, wie es fich mit den Versionen verhalten moge in Walton's Dolnalotte, fo finden wir ba, was auch Sonntag nicht unterlaffen hat zu bemerken, in der LXX. Exod. 20. 14 bas Weib vorangestellt, aber wir finden auch, daß die Genauigkeit ber Uebersetzung bes Decalogus nicht fehr zu rühmen ift, benn das Berbot des Chebruchs steht voran, und bann folgt das Verbot des Diebstahls, und dann erst bas Berbot des Mordes, mahrend Deuter. 5 von der Merandrina Die richtige Reihefolge bevbachtet wird. Wenn aber Die Merandrina auch Exod. 20, 14 das Weib voranstellt, so stellt der samaritanische Pentateuch und die samarita= nische Übersetzung nicht nur Exod. 20, 14, sondern auch Deuter. 5, 18 bas haus voran, und Kennicott hat in allen Manuscripten des samaritanischen Ventateuch, die er verglich, nicht eine einzige Bariante gefunden. Bleiben wir also bei der LXX und den beiden samaritanischen Texten stehen, so zeigt sich, daß sie die, zwischen bem Exodus und Deuteronomium stattfindende Abweichung, ausgeglichen haben, aber auf eine entgegengefette Beife. Die andern Überseter bagegen, nämlich ber Targum bes Onfelos, ber Sprer, ber Araber und die Vulgata feten mit dem hebraischen Texte im Exodus das Saus. im Deuteronomium bas Weib voran, wobei in Beziehung auf die Vulgata noch zu bemerken ift, daß sie schon Exod. 20, 14 in ben Morten nec desiderabis uxorem. obwohl im hebräischen Tert fein Vau copulativum fich findet.

<sup>\*)</sup> Rämlich No. 232, ein Baticanischer Codex aus dem dreizehnten Jahrhundert; No. 424, ein Livorneser Codex vom Jahre 1446 und No. 612 ein Hamburger Codex vom Jahre 1339; doch die Leseart in den beiden septeren Codd. ist von keinem Gewicht, da Kennicott hinzusügt super rasuram. de Rossi merkt keine weiteren Barianten an.

das Berbot des Begehrens als ein Gebot zu nehmen scheint, Deuter. 5, 18, dies aber ohne allen Zweisel thut in den Worten: "non concupisces uxorem proximi tui, non domum etc."

Da es sich nun mit dem hebräischen Texte und mit den Übersenungen so verhält, würde es nicht überaus gewaltsam fein, wenn wir um die augustinisch = sonntagsche Eintheilung zu rechtfertigen, fagen wollten, es fei im Exodus, ober. um die fatholisch = lutherische Gintheilung zu rechtfertigen. fagen wollten, es sei im Deuteronomium ein Berfeben vorgegangen? Wie wollen wir ein folches Versehen uns nur begreiflich machen? Wann und von wem foll es begangen fein? Wie foll es bas Bewußtsein über die richtige Eintheilung ber Gebote fo verdrängt haben, baf schon zu Philos und Josephus Zeiten bies Bewuftfein erloschen mar? Um junachit von ber fonntaaschen Gintheilung zu sprechen, wenn sie wirklich ursprünglich und uralt mare, fo mußten wir uns boch benfen, baf bas Berbot: "Du follst nicht begehren beines Nächsten Meih" als ein besonderes Gebot im Bewußtsein bes Bolks, wie vielmehr noch der Schriftgelehrten gelebt hatte. Ift bei einem folden Bewußtsein ein foldes Bersehen benthar? Und wenn es mahr ift, was hieronymus erzählt, daß auf den Denkzetteln ber Juden besonders die gehn Bebote aufgezeichnet wurden, \*) so mußte ja schon ein Blick auf ein solches ovdaxthow das Richtige zeigen. Und mas für ein Berfehen hatte ber Schreiber begangen, ber zuerft das haus voranstellte? Er hatte nicht etwa nur ein Wort verfett, sondern er hatte ein neues Gebot gemacht.

<sup>\*)</sup> Commentarii in Matth. 23, 5. Opp Tom. VI. pag. 49 ed. Col. Dasselbe erzählt Theophylaet vergl. Suicer Thesaurus s. v. φυλακτήφιον. Lightfoot Horae hebraicae et talmudicae in Matthaeum. Opp. Tom. II. pag. 356 giebt dagegen folgende Stellen an. Exod. 13, 3—16, Deuter. 6, 5—9, Deuter. 11, 13—21.

und in dem letten Gebote Dinge zusammengefagt, Die ursprünglich Gegenstande von zwei verschiedenen Geboten gemefen maren. Wie unwiffend und eilfertig wir uns auch ben Schreiber vorstellen wollen, bas konnen wir boch kaum von ihm benken. Und einem folchen handgreif= lichen Bersehen sollten fich alle Schreiber, Die es beffer wiffen konnten und beffer wiffen mußten, in bem Maake angeschlossen haben, als es die Codices und die Übersenngen ausweisen. Man wende nicht ein, daß bie judischen Schreiber mit ber größten Gewissenhaftigfeit auch Die vorgefundenen Fehler mit abschrieben, und es nicht magten den Text zu ändern. Gie hatten in einem folchen Falle doch ein Mittel, den Fehler bemerklich zu machen; sie punktirten nämlich bas fehlerhafte Wort mit ben Vocalen bes richtigen Worts, aber auch von biefem Mittel ift nie Gebrauch gemacht worden, wir finden nirgends Exod. 20, 17 (14) bas Wort nin mit ben Vocalen bes Wortes nun und umgekehrt punktirt. Auf die früheren Schreiber leibet diese Bemerkung allerdings feine Unwenbung, da fie noch feine Punktation kannten, aber so viel feben mir boch baraus, bag unter ben fpateren Schreibern keiner war, der in der Abweichung einen Fehler oder ein Berfeben erblickt hatte.

So können wir benn, wir mögen die Sache ansehen, wie wir wollen, ein solches Versehen nicht ohne die größte Gewaltthätigkeit annehmen. Und stellen wir diese Frage mit der Paraschenfrage zusammen, geben wir einmal zu, was doch noch erst zu erweisen ist, nämlich, daß die Paraschen uralt seien, älter als der Tert können sie doch nicht sein. Wenn nun irgendwo ein Versehen vorgefallen sein soll, ist es nicht viel wahrscheinlicher, daß ein Buchsstabe als daß ein Wort verseht wurde, ist es nicht viel wahrscheinlicher, daß ein Buchsstabe als daß ein Wort verseht wurde, ist es nicht viel wahrscheinlicher, daß das Versehen da sich sinde, wo die Handschriften in dem entschiedensten Widerspruche mit einander sind, als da wo die Handschriften und die Überssehungen sast unbedingt einstimmig sind?

Sollen wir also nach ben äußeren Gründen, die in der Beschaffenheit des hebräischen Textes und in den Übersetzungen liegen, urtheilen, so müssen wir uns für eine Eintheilung entscheiden, bei welcher das Verbot des Begehrens zu einem Gebote verbunden wird, denn nur bei einer solchen Eintheilung ist die auf das Unzweidenztigste bestätigte Abweichung von Exod. 20, 17 (14) und Deuter. 5, 21 (18) zu erklären.

In dieser Entscheidung werden wir anch durch die Berücksichtigung der Accente bestärkt. Wir werden freilich dem Beweise aus den Accenten nur ein geringes Gewicht beilegen können, theils weil das Alter keiner bis jett bestannten, mit Accenten bezeichneten, Handschrift über das zehnte Jahrhundert hinaufreicht, \*) theils weil durch die doppelte Accentuation mehrerer Berse des Decalogus die Bedeutung des einen oder des andern Accents zweiselhaft gemacht werden könnte. Bor zweihundert Jahren freilich dachte man anders, aber auch nach der damals geltenden Ansicht zeigte doch der Streit zwischen Samuel Bohl und Johann Burtorf über die Accentuation des Decaslogus, daß aus den Accenten für die katholischslutherische, (und demnach auch für die augustinischssonntagssche) Eintheilung des Decalogus nichts zu gewinnen sen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Emald's hebraische Grammatik; britte Aufl. 1838. S. 67.

<sup>\*\*)</sup> Samuelis Bohlii vera divisio Decalogi, ex infallibili principio accentuationis data. Rostochi 1637. 60 S. in 4. pag. 3 heißt es: "Nam si vera sunt, quae communiter magistri nostri docent, puncta et accentus literis esse coaeva, verum etiam erit, hanc divisionem digito dei esse scriptam et nobis commendatam." Dagegen Auszüge aus Jo. Buxtorsii Dissertatio de Decalogo, der übrigens mit Bohl über das Alter der Accente einverstanden war, in Aug. Pfeisseri Dubia Vexata S. S. Lips. et Francos. 1642. 4. pag. 235—237. Was nun die Accentuation und Punktation betrifft, so möchte es nicht uninteressant sein, beisäusig zu bemerken, daß sowohl Zwingsi als Luther in dieser Hinscht scharf:

Züllig nun hat neuerdings deutlich gezeigt, daß in der doppelten Accentuation des Decalogus die doppelte Eintheis lung der Juden zu finden sei, sowohl die des Philo und Josephus, als die der späteren Juden, nämlich daß die Accente nur darüber in Widerspruch sind, wo das erste Gebot schließe, ob mit den Worten: "Der dich aus Aegypten geführet hat aus dem Hause der Knechtschaft" oder mit den Worten: "Du sollst nicht andere Götter haben neben mir, während das Verbot des Begehrens einsach accentuirt als eins bezeichnet wird. \*) Wenn also irgend etwas aus den Accenten gefolgert werden soll, so dürste es doch nicht als gewagt erscheinen, darin die Andeutung des Zweisels zu sinden, auf den uns die, in zwei Orittel der Handschriften sehlende, Setuma leitet.

Sonntag nun räumt die doppelte, mit seiner Einstheilung nicht zusammenstimmende, Bezeichnung der Accente ein, aber er sucht diese Bezeichnung als die jüngere gegen die Paraschen heradzusetzen.\*\*) Diese Einwendung würde größeres Gewicht haben, wenn die Juden nur die, seit etwa 1200 Jahren gebräuchliche talmudische, Eintheilung der Gebote durch die Accente bezeichnet hätten. Aber sie sind unbefangen genug gewesen, auch die viel ältere bei Philo und Josephus sich sindende Eintheilung durch

sichtiger und vorurtheilsfreier waren, als manche ihrer Nachfolger. Zwinglii Praesatio in Apologiam Complanationis Isaiae in Opp. Tom. III. pag. 208a. Tiguri 1581. Fol. sagt: "Vetustissimi codices, etiamsi nunc habeant eas notas, aliquando tamen non habuisse, tum ex atramenti dissimilitudine, tum ex situ earum deprehenditur." Luther in der Auslegung des Jesaias. Werke VI. S. 292 nennt die Punkte geradezu eine "neue Erfindung," und zu Gen. 36, 30. Werke II. S 1478 sagt er: "die gewöhnlichen Punkte der hebräischen Sprache sind neulich erfunden, darauf wir uns nicht sicher verlassen können."

<sup>\*)</sup> Bullig. Studien und Rritifen. 1837. Beft I. G. 87 flgg.

<sup>\*\*)</sup> Sonntag. Studien u. Rritifen. 1837. Beft II. S. 279 figg.

die Accente zu bezeichnen. Auch werden dadurch, daß die Accente noch jünger sind, die Paraschen nicht uralt, und noch viel weniger unsehlbar, wenn der Verdacht eines Fehlers bei dem Widerspruch der Handschriften untereinander so nahe liegt. Iedenfalls älter als Accente und Paraschen sind die Worte des Tertes, und an diese, wie sie uns von den Handschriften, mindestens im Verhältniß von hundert zu eins, gegeben werden, müssen wir uns doch zunächst halten. Und thun wir dies, so ist uns die Abweichung des Decalogtertes Exod. 20, 17 (14) und Deuter. 5, 21 (18) eine Bürgschaft dasur, daß nur eine Eintheilung richtig sein könne, bei welcher das Verbot des Begehrens zu einem Gebote verbunden wird.

#### S. 2.

# Die Stellen bes neuen Testaments.

Indem wir die Stellen des neuen Testaments, die hier in Betracht kommen, nach einander aufführen, wollen wir nicht leugnen, daß aus diesen Stellen allein ein zwingender und völlig genügender Beweis für eine Eintheilung des Decalogus sich nicht führen lasse, doch dürsen diese Stellen darum nicht übersehen werden, denn wir sinden einmal, daß sie auf keine Weise mit der reformirten Sintheilung in Widerspruch treten, und es zeigt sich in ihnen manches, was wir und kaum erklären können, wenn wir nicht diese Eintheilung voraussehen. Zudem gewinnen diese Stellen noch an Bedeutung dadurch, daß wir sie in Beziehung seizen zu dem, was von der Beschassenheit des hebrässchen Tertes schon gesagt ist, und was demnächst von den Zeugnissen der gleichzeitigen Schriftsteller Philo und Josephus noch angeführt werden muß.

Wenn der Erlöser Matth. 5, 27. 28 spricht: Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist: "Du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch: Wer ein Weib ansiehet ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen" so geht aus diesen Worten freilich an

fich gar nichts über die Eintheilung ber gehn Gebote bervor. Aber unwahrscheinlich, in hohem Grade unwahrs scheinlich muffen wir es boch finden, daß Jesus bei feiner geistigen Auslegung bes mosaischen Gefetes (im Gegensat ber fleischlichen und buchstäblichen Deutung ber Pharifaer) gerade bas Gebot follte ignorirt haben, an bas er, wenn es als besonderes Gebot vorhanden war, doch zunächst feine Belehrung hatte anknupfen muffen. Wurde im letten Gebote nur alles listige und betrügerische Wesen, wodurch ber Rächste um Saus, Weib u. f. w. gebracht werden follte, verboten, bann war es allerbings angemeffen, baß Jefus nicht an dies Gebot, sondern an bas Gebot: "Du follst nicht ehebrechen" seine Worte anknupfte. Aber gab es wirklich ein besonderes Gebot: "Du follst nicht begehren beines Rächsten Beib," fo wurde es boch rathselhaft fein, wenn Jefus fatt ben Ginn biefes Gebotes auszulegen, bas Gebot: "Du follft nicht ehebrechen" gewählt hatte.

Berücksichtigen wir nun die Stellen Matth. 19, 18-19. Marc. 10, 19. und Luc. 18, 20. von benen Bullig fagt, daß fich aus ihnen nichts erfehen laffe, fo zeigt fich uns hier doch mehr als eine merkwürdige Erscheinung, die uns auch für die Auslegung des Decalogus wichtig werden wird. Diefe brei Stellen, in welchen paralel bie Erzählung von dem reichen Jünglinge mitgetheilt wird, stimmen darin überein, daß nur Gebote genannt werden, die fich anf die Pflichten gegen ben Rächsten beziehen, sie stimmen auch barin überein, daß diese Gebote nicht in ber Ordnung angeführt werden, welche Exod. 20 und Deuter. 5 bevb= achtet wird. Dennoch aber findet sich in jeder biefer Stellen etwas, wodurch fie von der andern abweicht. Einmal bei Matthäus wird das Gebot: "Du follst nicht tödten" vorangestellt, mahrend bei Marcus und Lucas, wie bei Philo, bas Gebot: "Du follst nicht ehebrechen" vorangestellt wird. Bei Lucas find es bie fünf Gebote, die Jesus anführt, nämlich alle Gebote, die fich auf den Rächsten beziehen, mit Ausnahme bes Berbotes: "Du sollst nicht ehebrechen" u. s. w. Dieselben Gebote nun sinden wir bei Matthäus und Marcus genannt, aber bei beiden ist noch ein verschiedener Zusaß. Bei Matthäus nämlich fügt Jesus noch hinzu: "Du sollst beinen Nächsten lieben als dich selbst." Dieser Zusaß ist aus 3. Mos. 19, 18 genommen.\*) Was nun den Sinn desselben betrifft, so ist im Zusammenhange der mosaischen Stelle, nicht sowohl die Empsindung der Liebe verstanden, die des Gesetzes Erfüllung ist, als vielmehr eine gerechte, gütige und billige Behandlung des Nächsten, (vergl. 3. Mos. 19, 18 mit 3. Mos. 19, 33—34), und sofern haben diese Worte einen verwandten Sinn mit dem, was das Verbot des Vegehrens verlangt. \*\*) In einem höheren Sinne werden die Worte von Jesus Matth. 22, 39 und von Paulus Römer 13, 8. 9 gebraucht.

Wichtiger als ber Zusatz bei Matthaus ist uns ber Zusatz bei Marc. 10, 19. Er lautet μή αποστεφήσης

Diefer Bufat murbe von Drigenes fur unacht erklart, boch nur weil er bei Marcus und Lucas fehle, und weil Sesus gu dem Junglinge, nachdem diefer erflart batte, auch das Gebot den Nachsten ju lieben als fich felbit, icon von Jugend auf gehalten ju haben, nicht wohl habe fagen fonnen "Dir fehlt noch eine" u. f. w. Indeffen fab boch auch Drigenes icon, wie diefer Bufat auf eine Beife erflart werden fonne, bei welcher er in feinen Biderfpruch mit der folgenden Aufforderung des Erlöfere trete. Man muffe bann die Borte: "Dir fehlt noch eine" ale einen Bormurf bes Erlöfers faffen, wodurch er den Jungling darauf babe aufmerkfam machen wollen, bag er fich mit Unrecht der Rachstenliebe gerühmt. Bergl. Originis Commentarii in Matth. Tom. XV. §. 14. Opp. ed. Wirceb. Tom. XI. pag. 204 - 209. Die Achtheit Diefes Bufates Matth. 19, 19 ift übrigens ausführlich ermiesen von Griesbach Comm. crit. in Textum gr. N. T. Tom. I. pag. 159-60.

Grotius ad Matth. 19, 19 in Opp. theol. Tom II. pag. 185.

Vulg. ne fraudem feceris. \*) Ale Paralele läßt fich vergleichen 3 Mof. 19, 13. Wie haben wir nun Diese Morte anzusehen? Fritsche ist geneigt nach bem Vorgange von heupel fie als eine weitere Erklärung bes Gebotes un πλέψης anzusehen. \*\*) Dagegen ift indessen zweierlei ein= zuwenden. Ginmal, wo Gebote blog genannt werden. und feines ber übrigen weiter erlautert wird, ift bie Er= läuterung eines einzelnen nicht wohl am Plate. Zweitens hatte Mofes das Berbot des Diebstahls durch die Worte μη ἀποστερήσης noch näher erläutern wollen, fo mußten ja diefe Worte den Worten μή κλέψης unmittelbar folgen, und nicht durch die Worte μη ψευδομαρτυρήσης davon getrennt fein. Schon die Stelle, welche die Borte un αποστερήσης bei Marcus nach bem Berbote bes falfchen Zeugniffes einnehmen, muß uns auf die Frage leiten, ob nicht durch diese Worte Jesus das Berbot: "Du follst nicht begehren" ausdrücken wollte, so daß die Gebote welche fich auf ben Rächsten beziehen, vollständig genannt wurden? Daß die Juden die Gebote oft nicht mit ben bestimmten Worten, sondern nur dem Ginne nach anführten, ist aus Josephus bekannt. \*\*\*) Es fommt also bar= auf an, ob das Wort anostegest dem entspreche, mas in

<sup>\*) \*</sup>Benn dieser Zusah in einigen Handschriften sehlt, so ist dies wohl nur daraus zu erklären, daß sich unter den zehn Geboten keines sand, welches wörtlich so lautete, und daß deswegen die Abschreiber die Worte wegließen. So urtheilt Millius: Omissum de industria puto, quod in isto μη ελέψης includi existimarent, nec vero occurrat in reliquis Evangeliis. N. T. ed. Küster pag. 98. Wetstein, Griesbach, Frissche und Lachmann erklären die Worte für ächt.

<sup>\*\*)</sup> Evang. Marci pag. 430. Bene autem vidit Heupelius vocabulis μὴ ἀποςερήσης praeceptum septimum μὴ κλέψης exponi, ne hoc interdictum ad fraudes non minus quam ad furta pertinere ignoremus.

<sup>\*\*\*)</sup> Arch. III, 5, 4. Tom I. pag. 129 ed. Haverkamp.

bem letten ober in ben beiben letten Beboten untersagt wird. Der Sinn bes Wortes anooteoeje wird fich babin bestimmen laffen, daß es so viel bedeutet als: "Jemandem nicht geradezu etwas nehmen, sondern ihn auf betrüge= rifche Weise um fein Eigenthum bringen, ihm bas porenthalten, was er nach Recht und Billigkeit in Anspruch nehmen kann." Go wird es in der LXX gebraucht. 5. Mof. 24, 14-15. von einem Durftigen, bem man ben verdienten Lohn nicht vorenthalten burfe; Mal. 3, 5 von benen, welche dem Tagelöhner seinen Bohn entziehen, mo es in Berbindung gesett wird mit ber Ungerechtigkeit, die fich jemand gegen Wittwen, Baifen und Fremdlinge erlauben konnte. Go in den Apocraphen, Girach 4, 1 von einem Dürftigen, bem man bie Unterftützung verfagt. Sirach 29, 6 von dem, der ein Darlehn nicht guruckerftattet, und ben andern um's Gelb bringt. vs. 7: Mancher leihe ungern, weil er fürchte um bas Seinige ju kommen. Chenfo noch zweimal, Sirach 31, 21. 22. Wer ben Armen um fein Brod bringe, fei ein Blutmensch, und wer bem Tagelohner seinen Lohn entziehe, vergieße Blut. neuen Testament außer unserer Stelle noch 1. Cor. 6, 7, 8, wo es mit adineir in Berbindung gesetzt wird. Jac. 5, 4 von bem verfümmerten Lohn ber Arbeiter. 1. Cor. 7, 5 (vergl. 2. Mof. 21, 10) von der Berfagung ber ehelichen Pflicht. Gehen wir zu dem Gebrauche bes Bortes bei ben griechischen Rlaffifern über, fo werden wir die Bes beutung gang eben fo finden, nämlich: fich betrügerisch etwas erwerben, andern etwas mit Unrecht entziehen, und zwar vorzugsweise von denen, die andern ein Darlehn nicht zurückzahlen. Der Scholiaft zu Aristophanes Plutus vs. 373 erflart es αποστερώ έστιν όταν παρακαταθήκην τινός λαβών είς διαβολήν χωρήσω, και δυκ εθέλω διδόναι αὐτῶ δ έλαβον. Db in der Stelle des Plutus gerade von einem Darlehn bie Rebe fei, beffen Rudgahlung verweigert wird, geht aus bem Zusammenhange nicht hervor. so viel aber seben wir, daß Aristophanes αποστεσείν von

αλέπτειν und άρπάζειν bestimmt unterscheidet, denn nachs dem Blepsidemos zu dem plöglich reich gewordenen Chremulos gefagt: "Du hast nicht gestohlen, sondern geraubt," und nachdem Chremplos bies geleugnet, fahrt Blepfidemos fort αλλ' έδε μην απεστέρημας γ'εδένα. Vog übersent "bevortheilt;" jedenfalls ist an irgend ein betrügerisches Berhalten zu benten, wie es in ben Wolfen vs. 1308 und 1466 von jemand gebraucht wird, ber feine Glaubiger um das Geld betrügen will. Go Theophraft, von einem Unverschämten, der von jemandem Geld leihen will, ben er ichon früher um eine Summe gebracht (ποῶτον μέν δν ἀποστερεῖ) ed. Fischer pag. 77. So Diogenes Laertius 4, 38 (Tom. I. pag. 250 ed. Meibom.) Renophon (Memorab. I, 7, 5.) Demofthenes (contra Midiam Tom. III. pag. 38 contra Timotheum de aere alieno, Tom. IV. pag. 193 ed. Dobson), pon bem der Geliehenes nicht wieder zurückgeben will, namentlich von Timotheus der eine Schuld abläugnet. und die Erben des Gläubigers betrügen will. Fenonhon (Cyrop. III, 1, 11), von folden, die ihrem Herrn davon laufen, (τούς δεσπότας αποστεφείν έαυτού), sie also um fich felbst betrügen. Gang ähnlich im Thucydides I. Cap. 40, wo die Corinther ben Athenern beweisen, baf sie die Corcyräer nicht als Bundesgenossen annehmen durften, weil nur ber in eine neue Bundesgenoffenschaft eintreten durfe, der es nicht jum Schaden Underer thue (επί βλάβη ετέρων), sich nicht der Bundesgenossenschaft Underer entziehe (δστις μή άλλων ξαυτόν αποςερών). Bauer ad h. l. erflart αποστερείν aliorum imperio et auctoritati sese subtrahere, quasi defraudare alterum et privare sua fide et suo officio. Bon Xenophon endlich wird im Agefilaus IV., 1 αλλότοια αποστεοείν burch τα μή ποοσήκοντα λαμβάνειν erflart. \*) Überblicken wir

<sup>\*)</sup> Man vergleiche über das Bort ἀποστερείν ποch Fischer Index ad Theophrastum. Schleusner Novus Thesaurus LXX.

so ben Gebrauch des Wortes αποστερείν, wonach es im= mer den Begriff bes unrechtlichen, betrügerischen, gewissenlosen handelns hat, so zeigt sich, daß kein Wort geeigneter fein konnte das auszudrücken, was in bem Berbote bes Begehrens ausgedrückt werden follte. Es ift nicht offenbarer Diebstahl, denn ber ift schon in einem andern Gebote untersagt, sondern es ift ein unrechtliches, betrügerisches Berfahren gegen ben Nächsten, (Luther: "Mit Lift nach feinem Erbe ober Sause stehen - abbringen, abwendig machen"), wodurch man ihn um fein Eigenthum bringt. ober ihm ben gebührenden Lohn entzieht. Darum sprach fich schon Grotius \*) babin aus, baß in ben Worten μή ἀποστερήσης bei Marcus das Berbot non concupisces ausgebrückt fei. Ihm folgten Clericus, Betftein, Paulus, Ruinvel, Dishausen und Andere. Wenn Fritsiche bagegen bemerkt \*\*): "At quum illa (mandatum nonum et decimum) nos alterius fortunis invidere vetent, quotusquisque corum sententiam verbis ""noli fraudere"" efferri potuisse sibi persuadeat?" so beruhet die Einwendung auf einer Berkennung bes Sinnes, ben bas Begehren im Decalogus und die Worte 727, und in ber LXX έπιθυμείν auch an andern Stellen unläugbar haben. 2. Mof. 34, 24 heißt es: "Wenn ich die Beiden por bir ansftoffen und beine Grengen weitern werbe, foll nies mand beines landes begehren (שריה סער בארשיעים), Dieweil bu hinauf geheft breimal im Jahre zu erscheinen por bem herrn beinem Gott." Daß hier nicht Reid ge= meint ift, sondern listige, feindselige Angriffe, ift beutlich genug. Jef. 1, 29, wo biefelben Borte nicht von ber Luft

Ejusdem Lexicon N.T. Dresigius de verbis mediis ed. Fischer pag. 511. Beckii Commentarius in Aristophanem I. pag. 196. Index Graecitatis Demostheneae Tom. VII ed. Dobson.

<sup>\*)</sup> De jure belli et pacis lib. II. cap. 20. §. 39, 3. ed. Gronov. Amst. 1701. pag. 534.

<sup>\*\*)</sup> Ev. Marci pag. 431.

am Göhendienste, sondern von wirklichem Göhendienste zu verstehen sind, und Micha 2, 2. wo στο τρητ επεθύμουν άγφους nicht von bloßer Lust und Neid, sondern von listiger, betrügerischer Besignahme der Acker zu verstehen ist.

Go zeigt fich uns denn, daß wir allerdings ein Recht haben, mit vielen angesehenen Auslegern, in ben Worten un αποστεοήσης den Ausdruck des Berbotes: "non concupisces" zu finden. Ift aber dies der Fall, so ift es eben auch von Jesu als einfaches Gebot angeführt. Bon einem awiefachen Gebote, namentlich von einem befonderen Bebote: "Du follft nicht begehren beines Nächsten Beib," ift feine Spur. Diebei muffen wir nun auch ber Stellen gebenken, wo Jefus über die Chescheidung spricht, nämlich Matth. 5, 31-32. 19, 7 flgg. Marc. 10, 5 flgg. Wäre es wirklich fo gewesen, wie Sonntag es uns porftellt, \*) daß Mofes den Migbrauch des Gefetes über bie Ghe= scheidung badurch habe verhüten wollen, bag er auf bie Gefentafeln ein besonderes Gebot brachte: "Du follft nicht begehren beines Rächsten Weib," fo murbe Sefu ja bei der Ermähnung ber Chescheidung die Anführung bes besonderen Gebotes im Decalogus fo nahe gelegen haben. daß er es gar nicht umgehen konnte, bavon zu fprechen. Aber wir finden nicht ein Wort der hindeutung, vielmehr muffen wir nach bem, was Jefus von der Bergenshärtigfeit faat, um berentwillen Mofes die Scheidung zugestanden habe, annehmen, daß ein solches besonderes Gebot gar nicht vorhanden war.

Endlich sind noch ein Paar Stellen des Paulus zu beachten. Die Stelle 1. Tim. 1, 9—10. auf die Züllig großes Gewicht legt, ist wohl am Besten ganz zu übers

<sup>\*)</sup> Studien und Kritiken. 1836. Heft I. S. 79 figg. Die Annahme freilich, daß das Gefet über die Ghescheidung älter sei, als die Gebote des Decalogus, ist sehr unwahrsicheinich, jedenfalls unerwiesen.

gehen. Daß von den vierzehn Bezeichnungen von Gunbern und Verbrechern, beren fich Paulus in diefer Stelle bedient, mehrere auf ein bestimmtes Gebot fich beziehen laffen, ist allerdings mahr, aber daß Paulus bei jedem diefer Ausdrücke an eins der Gebote gedacht, und die ganze Reihefolge derselben habe ausdrücken wollen, läßt fich doch nicht ohne Zwang annehmen, namentlich find die ersten feche Ausbrucke άνομοι, ανυπότακτοι, ασεβείς, αμαρτωλοί, ανόσιοι, βέβηλοι so allgemein, daß wir gar nicht wissen warum zum Beispiel das Wort Sugorwdos nicht von jeder andern Vergehung eben so gut gebraucht werden konnte, als von ber Berehrung von Bilbern. Richt ge= ringere Bedenklichkeiten erheben fich bei mehreren ber übrigen Ausbrücke, und wenn Zullig geneigt ift, in ben Worten zai ei ti Etegor u. f. w., den Ausbruck des Berbotes: "Du follst nicht begehren," ju finden, \*) so ift gut bedenken, daß fich Paulus Rom. 13, 9 gang ähnlich ausdruckt, nachdem er bereits das Berbot nahmhaft gemacht hat. Dagegen find die Stellen Rom. 7, 7. bas Gefet fagt: "Du follft nicht begehren," und Rom. 13, 9. Denn bas da gefagt ist: "Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht tödten; du follst nicht falsch Zeugniß geben; dich foll nichts gelüften, und fo ein ander Gebot mehr ift u. f. w., allerdings von Bedeutung, denn wenn es wirklich zwei Gebote: "Du follft nicht begehren," gegeben hatte, fo ware es boch sonderbar, wenn Paulus sie nicht beide angeführt hatte. Sonntag fagt freilich, Paulus habe für feinen Zweck dies nicht nothig gehabt, \*\*) aber unmahr= scheinlich bleibt es boch immer, daß er ein zwiefaches Gebot nur als ein einfaches follte angeführt haben.

Geben wir also auch, nachdem wir die einzelnen Stellen des neuen Testaments durchgegangen haben, zu, daß ein völlig zwingender Beweis sich aus ihnen nicht

<sup>\*)</sup> Studien und Kritifen. 1837. Beft I. S. 104.

<sup>\*\*)</sup> Studien und Rritifen. 1837. Beft II. G. 285.

führen lasse, so läßt sich doch nicht läugnen, daß in diesen Stellen sich Manches sindet, was sich mit einem doppelten Berbote des Begehrens, und namentlich mit einem besons dern Berbote: "Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib," schwerlich vereinigen läßt, während alle diese Stellen mit der reformirten Eintheilung in völligem Einsklange stehen, und wenn wir dieselbe annehmen, nicht die geringste Schwierigkeit darbieten.

S. 3.

## Die Stellen des Philo und Josephus.

Wir können vom alten Testamente und den Stellen des neuen Testamentes zu den christlichen Kirchenvätern nicht fortschreiten, ohne zuvor die Zeugnisse der beiden jüdischen Schriftsteller erwogen zu haben, die uns ein Bild des Judenthums zur Zeit Christi und der Apostel geben, und deren Schriften uns eben darum von unschäsbarem Werthe sind, weil Philo uns zeigt, auf welchen Standpunkt sich die Juden zu Alexandria durch die griechische Philosophie erhoben hatten, während uns Josephus erkennen läßt, wie zur Zeit der Apostel in Jerusalem sich das Judenthum gestaltet hatte.

Was nun Philo betrifft, so handelt es sich bei ihm nicht etwa nur um eine, oder um ein Paar beiläusiger Außerungen, wobei sich ein Bersehen denken ließe, und worauf wir also einen großen Werth zu legen, und nicht veranlaßt sinden könnten, sondern es ist eine ganze Reihe von Stellen, auf die wir Rücksicht nehmen müssen, und wir haben es hier mit einem Schriftsteller zu thun, der sich mit dem Decalogus ex prosesso beschäftigt, und ihn in mehreren, mit einander zusammenhängenden, Schriften erklärt hat, von dem wir doch also wohl erwarten müssen, daß er sich um das, was den Decalogus betraf, einigermaßen werde bekümmert haben. Die Stellen sind nun folgende:

In der Schrift: Quis rerum divinarum heres? §. 35 fagt Philo, der Decalogus sei gleich eingetheilt in zwei

Fünfreihen, wovon die erste die Pflichten gegen Gott, die zweite die Oflichten gegen die Menschen enthalte. \*) Unter den Pflichten gegen Gott sei bas erste Gebut bas, welches, der Bielgötterei entgegengesett, lehre, daß die Welt von einem Herrscher regiert werde. \*\*) Bei ber Bezeichnung des zweiten Gebotes ist es wichtig, zu beachten, daß Philo es gar nicht auf die Verehrung, sondern einzig auf die Verfertigung von Gottes = oder Götterbildern bezieht, auf die verführerischen Künste der Malerei und Bildnerei. welche Mofes barum aus feinem Staate verbannt habe. damit der einige Gott auf wahrhafte Beise angebetet werde. \*\*\*) Das britte Gebot betreffe den Ramen Gottes, bas vierte ben Sabbath "jur Erinnerung an ben unfichtbar Alles Wirkenden;" das fünfte die Altern. Doch bezieht Philo dies Gebot nicht sowohl auf Menschen, als auf Gott, da die Altern Gott ahnlich feien; es liege bies Gebot gewissermaaßen auf der Grenze der Pentas. welche sich auf die Gottesverehrung beziehe, und ber anderen Pentas, welche die Ungerechtigkeiten abwende. \*\*\*\*) Die zweite Pentas enthalte die Berwerfung des Chebruchs, des Mordes, falfchen Zeugniffes, Begehrens ( ἐπιθυμίας).

<sup>\*)</sup> Philonis Opera ed. Mangey. Tom. I. p. 496. "Διαίρεσις · τοη γέγονεν είς πεντάδας, ὧν ἡ μὲν προτέρα τὰ πρὸς θεὸν δίκαια, ἡ δὲ δευτέρα τὰ πρὸς ἀνθρώπους περιέχει." Eben so de decalogo §. 12. Tom. II. p. 188, mobei er noch hinzufügt, die erstere Pentaß sei ἡ ἀμείνων.

 <sup>\*\*)</sup> Ο εναντιούμενος τη πολυθέω δόξη, διδάσχων δτι μοναρχείται δ κόσμος.

<sup>\*\*\*)</sup> Λεύτερος δε, περί του μή θεοπλαστείν τὰ μὰ αἴτια, γραφέων καὶ πλαστών ἐπιβούλοις τέχναις, ἃς Μωϋσῆς εξήλασε τῆς κατ' αὐτὸν πολιτείας, ἀ΄διον φυγὴν ἐπ' αὐτοῖς ψηφισάμενος, εν' ὁ μόνος καὶ πρὸς ἀλήθειαν τιμάται θεός.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Μεθόριος δε ό χρησμός οὖτος ετάγη τῆς τε πρὸς εὐπέβειαν οὔσης πεντάδος, καὶ τῆς ἀποτροπὴν τῶν πρὸς τοὺς ὁμοίους ἀδικημάτων περιεχούσης.

Demnächst ist bie Schrift bes Philo de decalogo und die Reihe von Schriften zu beachten, Die er gur Huslegung der einzelnen Gebote geschrieben, von benen aber einige nur in entfernterer Berbindung mit dem Decalogus stehen. De decalogo S. 12 fagt er: "Die beffere Pentas enthalte bie Gebote von ber Monarchie, burch welche bie Welt regiert werbe; von den geschnitten Bilbern, Statuen. und überhaupt mit handen geformten Standbildern; von bem göttlichen Ramen; bem Sabbath; ber Ehrfurcht gegen die Altern, so daß der Anfang dieser Tafel Gott der Schopfer aller Dinge, bas Ende aber Die Altern feien, Die ihm ähnlich. Die zweite Pentas aber enthalte alle Berwerfungen, nämlich ber Chebrüche, des Mordes. Diebstahls, der falschen Zeugnisse und der Begierden." \*) Was nun Philo über die beiden ersten Gebote bemerft, werden wir im folgenden Abschnitt zu berücksichtigen haben. Dann fährt er fort: "Rachdem er von dem zweiten Gebote (πεοί της δευτέρας παραινέσεως) gesprochen, wolle er zu bem folgenden übergeben. Für ben Scharffichtigen fei bie Ordnung fichtbar; ber Rame folge ber Sache, wie ben Schatten bem Körper. Nachdem alfo von dem Dafein und von ber Berehrung bes emigen Gottes gesprochen worden, folge bas Gebot von feinem Ramen. \*\*) . Go handelt er dann vom Sabbath, dem vierten Gebote, \*\*\*)

Τ΄ Η μεν οὖν ἀμείνων πεντὰς τοιάδε ἦν, περὶ μοναρχίας, ἦ μοναρχεῖται ὁ κόσμος περὶ ξοάνων καὶ ἀγαλμάτων καὶ συνόλως ἀφιδρυμάτων χειροκμήτων περὶ τοῦ μὴ λαμβάνειν ἐπὶ ματαίω πρόςρησιν θεοῦ περὶ τοῦ τὴν ἱερὰν ἐβδόμην ἄγειν ἱεροπρεπῶς περὶ γονέων τιμῆς, καὶ ἰδία ἐκατέρου καὶ ἀμφοτέρων κοινῆ ὡς εἶναι τῆς μὲν μιᾶς γραφῆς τὴν ἀρχὴν θεὸν καὶ πατέρα καὶ ποιητὴν τοῦ παντος, τὸ δὲ τέλος γονεῖς, ὁὶ μιμούμενοι τὴν ἐκείνου φύσιν γεννῶσι τοὺς ἐπὶ μέρους. Ἡ δὲ ἑτέρα πεντὰς τὰς πάσας ἀπαγορεύσεις περιέχει, μοιχειῶν, φόνου, κλοπῆς, ψευδομαρτυριῶν, ἔπιθυμιῶν. Τοπ. Η, p. 188 — 189.

<sup>\*\*)</sup> Tom. II. p. 194.

Tom. II. p. 197 et 206.

von den Altern als dem fünften Gebote. \*) Mit dieser Vorschrift sei die göttlichere (Feioxéga) Pentas geschlossen, und es folgten nun die Berbote, welche mit dem größten Berbrechen, dem Ehebruch, beginnen, und so fortsahren; das letzte Gebot aber verbiete die Begierde." \*\*) Darauf zählt Philo die Gebote noch einmal auf, und sagt über das zweite Gebot, daß es die Hauptsumme dessen enthalte, was über die mit Händen versertigten Werke durchs Gessetz sieher siehe festgestellt sei, indem es Bilder, geschnitzte Figuren und Statuen, welche von der schädlichen Zeichnens und plastischen Kunst gearbeitet würden, zu versertigen, nicht erlaube. \*\*\*) Endlich aber heißt es, das fünfte Gebot auf der zweiten Tasel sei die Quelle aller Ungerechtigkeit, die Begierde, aus welcher sowohl im öffentlichen als im Privatleben eine Menge schlechter Handlungen stössen. \*\*\*\*)

In den zwei Büchern de monarchia schildert Philo auch die Gefahr der Bilder, und nachdem er die Strafsbarkeit des Beginnens der Goldarbeiter, Maler und Bildshauer hervorgehoben, fährt er fort: "Der Geschgeber, wohl wissend, wie verderblich der Einfluß solcher Pracht sei, habe, damit nicht die Herzen der Eiserer für wahre Gottesverehrung wie von einem Bergstrom fortgerissen würden, es den Herzen tief eingeprägt, daß nur ein Gott, und dieser der Schöpfer von Allem sei." †)

Die Schrift de specialibus legibus beginnt Philo bamit, daß er fagt, er habe bereits von zwei Geboten geshandelt, nämlich von dem, daß man an keine andere selbsts

<sup>\*)</sup> Tom. II. p. 198 et 207.

<sup>\*\*)</sup> Τελευταΐον δε επιθυμίαν ἀπαγορεύει. Τοm. II. p. 204.

<sup>\*\*\*)</sup> Ο δε δεύτερος κεφάλαιόν εστι πάντων, όσα περί χειροκμήτων ενομοθετείτο αν, άγάλματα, και ξόανα και συνόλως άφιδρύματα, ών γραφική και πλαστική βλαβεραι δημιουργοί, κατασκευάζειν οὐκ εων etc. Tom. II. p. 205.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Tom. II. p. 208.

<sup>†)</sup> Tom. II. p. 216.

ständige Götter glauben, und daß man fein Gottesbild fich machen folle. \*) Das Buch über bie Ehrfurcht gegen die Altern \*\*) beginnt Philo damit, daß er fagt, er habe bereits über vier Gebote gesprochen, welche ber Ordnung und bem Gewicht nach bie ersten seien, nämlich über die Monarchie, burch die die Welt regiert werde, bag man feinen abgebildeten und nachgeahmten Gott verfertigen burfe, \*\*\*) bag man keinen falschen Gib thun, noch unnöthig schwören, daß man ben Sabbath heiligen folle. Alle Diefe Gebote bezogen fich auf die Gottesfurcht und Frommigkeit (πρός ευσέβειαν καί δσιότητα). Run fomme er zum fünften Gebote, bem ber Ehrfurcht gegen die Altern (neol vorewr tiung). In der weitern Aufzählung bes Decalogus rechnet er das Verbot des Chebruchs und alles ausschweifenden Lebens (κατά μοιχών καί παντός ακολάστε), als bas fechste, bas Berbot bes Morbes und aller Gies maltthätigfeit als das siebente (ανδροφόνων και πάσης Blus), \*\*\*\*) bas Berbot bes Diebstahls als bas achte, bes falfchen Zeugniffes als bas neunte, bes Begehrens als

<sup>\*)</sup> Περί του μή νομίζειν θεούς αθτοχρατείς έτέρους, και το περί του μηδέν θεοπλαστείν χειρόκμητον. Τοπ. II. p. 270. Um die Bezeichnung, die Philo hier von dem ersten Gebote giebt, zu verstehen, muß man wissen, daß er geneigt ist, Sonne, Mond und Sterne zwar nicht als selbstständige, aber doch als unter Gottes Befehlen stehende Gebieter an zusehen, ἄρχοντας οὐχ αὐτεξουσίους, ἀλλί ἐνὸς τοῦ πάντων πατέρος ὑπάρχους. De Monarchia lib. 1. §. 1. Tom. II. p. 213.

<sup>\*\*)</sup> Es steht nicht in der Ausgabe von Philo's Werken von Mangen, sondern wurde zuerst von Angelo Mai herausgegeben; es ist aber auch der neuen Leipziger Ausgabe des Philo beigedruckt. Philonis Opera ed. Richter Tom. V. p. 51—61.

Die merkwürdigen Worte, auf die wir uns noch wieder / berufen werden, lauten: Πεολ τοῦ μηδέν ἀπεικόνισμα καλ μέμημα δημικογείν θεόν. Τοm. V. p. 51. ed. Lips.

De legibus specialibus. Tom. II. p. 299. ed. Mangey.

das zehnte, wozu er noch die Gerechtigkeit fügt, welche zu allen Geboten in Beziehung stehe. Nachdem Philo vom Berbote des falschen Zeugnisses geredet, sagt er am Schlusse der besondern Schrift de iudice §. 5, er müsse nun zu dem letzen Gebote übergehen: "Du sollst nicht begeheren." \*) Wie Philo dies Gebot auffaßt, davon später. Da er nun in einer Reihe von Schriften den Decalogus bereits erläutert hatte, so übergeht er ihn in seinen Quaestiones in Exodum ganz. \*\*)

Mas den Josephus betrifft, so ist schon oben (S. 18) die Stelle Arch. III. 5, 5. angeführt, in welcher der ganze Decalogus mitgetheilt, als das zweite Gebot das Berbot der Bilder (μηδενός εἰκόνα ζών ποιήσαντας προςκυνεῖν), als das sechste das des Mordes, als das siebente das des Ehebruchs, als das achte das des Diebstahls, als das neunte das des falschen Zeugnisses und als das zehnte das Begehren fremden Eigenthums genannt wird (μηδενός ἀλλοτοίν επιθυμίαν λαμβάνειν).

Noch eine andere Stelle des Josephus darf aber eben so wenig übersehen werden. De Maccabaeis S. 3 wird das Berbot das Begehrens so angeführt: "Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, noch Alles, was deines Nächsten ist. \*\*\*) Philo und Josephus stimmen also vollständig mit einander überein, nur mit der Ausnahme, das Philo das Berbot des Ehebruchs dem des Mordes voranstellt.

<sup>\*)</sup> Tom. II. p. 348.

Dies Werk, welches, wie noch mehrere andere, ebenfalls in Mangen's Ausgabe fehlt, ist bis jest griechisch nicht aufgefunden; es wurde zuerst in einer armenischen übersesung herausgegeben von J. B. Aucher. Venetiis, 1826. 4. Lateinisch steht es in der Leipziger Ausgabe des Philo Vol. VII. p. 262—350.

Αέγει γουν ο νόμος, ουα επιθυμήσεις την γυναϊκα του πλησίον σου, ουδε υσα του πλησίον σου εστί. Τοm. II. p. 499. ed. Haverkamp.

Die vollständige Aufführung ber Stellen des Philo und Josephus wird nun jedem Lefer ein Urtheil über Die Bedeutung ihrer Zeugnisse erleichtern. Da nun biefe Zeugnisse mit ber reformirten Eintheilung bes Decalogus völlig übereinstimmen, so mußte Conntag, ber die augustis nische Eintheilung vertheidigt, diese fast vierhundert Sahre por Augustin abgelegten Zeugnisse verdächtig zu machen suchen. DB dies durch die Paraschen möglich sei, muffen wir den Lefern bes vorigen Paragraphen zu beurtheilen überlaffen. Aber mas führt Sonntag ferner an, um Zeugen wie Philo und Josephus als ungültig zu verwerfen? "Ans bem Stillschweigen biefer gelehrten Juden," fagt er, "folgt nicht, baß fie (bie von Sonntag vertheidigte augustinische Eintheilung) noch nicht vorhanden war, fonbern nur bag fie biefer Gintheilung nicht geneigt maren." "Über folches Stillschweigen burfen wir und um fo weniger wundern, da Philo bekanntlich kein großer Kenner ber hebräischen Sprache, überall nur ben Text ber Septuaginta zum Grunde legt, und auch Josephus den hebräischen Text nur felten gebraucht, wie man aus Gichhorn's Ginleitung ins alte Testament Bo. II. S. 339 a. zweite Auflage ersehen kann." \*)

Es ist nun allerdings wahr, daß dem Aritiker der Gebrauch von Stellen des Philo nicht ohne Einschränkung gestattet ist. Wäre also von der Bedeutung eines hebräisschen Wortes die Rede, oder fragte es sich, ob wir einer Lesart der Septuaginta darum Gewicht beilegen wollten, weil sie auch bei ihm angetroffen wird, ob wir eine alles gorische Deutung annehmen sollten, weil er sich ihr günstig zeigt, oder handelte es sich endlich darum, über Stellen zu entscheiden, wo man vermuthen könnte, daß Philo platonische, aristotelische oder pythagoräische Lehrsäße mit dem Judenthum vermischt habe, so würde niemand ansstehen können, in allen diesen Hinschten die Autorität des

<sup>\*)</sup> Studien und Rritifen. 1837. Beft II. S. 276.

Philo Preis zu geben. \*) Anders als mit Philo steht es schon mit Josephus, da sein Blick nicht, wie der des Philo, burch griechische Philosophie getrübt mar, und ba er neben ber Septitaginta unzweifelhaft auch ben hebrais schen Tert zu Rathe zieht. \*\*) Doch wie konnte Sonntag das Urtheil des Philo und Josephus als ein unselbst= ständiges, und von der Septuaginta abhängiges, verbachtig machen, ba ja eben bie Septuaginta bie einzige Übersegung ift, bie fich fur feine Gintheilung benuten läßt, und ba er geneigt scheint, anzunehmen, daß sich bie jubi= schen Gelehrten zur Zeit des Ptolemaus Philadelphus durch ihre Ubersegung fur feine Gintheilung erflart hatten. \*\*\*) Bo follen wir die augustinisch-fonntagsche Gintheilung suchen, wenn nicht bei benen, bie sich an bie Septuaginta hielten? Aber Philo, obwohl die Septuaginta benutend, fennt nur ein Berbot bes Begehrens, und Josephus, obwohl er mit der Septuaginta bas Weib por= anstellt, verbindet bennoch alle Objecte bes Begehrens gu einem Gebote. Es wird nicht überfluffig fein, schon bier barauf aufmerksam zu machen, bag in allen bisher befannten Stellen griechischer Schriftsteller, nach bem Bor= gange ber Septuaginta, bas Weib vorangestellt, aber bag in allen biefen Stellen ebenfalls das Berbot bes Begehrens ju einem Gebote verbunden wird. Es ift baber hochft

<sup>&</sup>quot;) Strenger noch als Eichhorn hat Gesenius über ihn geurtheilt. "Geschichte der hebräischen Sprache und Schrift." S. 83.

<sup>\*\*)</sup> Gesenius a. a. D. S. 81.

So müssen wir wohl Sonntag's etwas schwankend gestellte Worte verstehen: "Wenn wir auch den Umstand nicht in Unschlag bringen wollen, daß in der alexandrinischen übersfehung die Worte ολα έπιθυμήσεις την γυναίχα eben so im Exodus, wie im Deuteronomium vorangestellt sind, und daß folglich schon die jüdischen Gelehrten zur Zeit des Ptolemäus Philadelphus sich dafür erklärten, daß daß Weib vorangestellt werden müsse" u. s. Studien und Kritiken. 1836. Heft I. S. 77—78.

wahrscheinlich, daß die Septuaginta, indem sie Exod. 20 das Weib voranstellte, nichts weiter beabsichtigte, als nur die Abweichung der Stellen im Exodus und im Deuteronomium auszugleichen, daß sie aber weit entsernt davon war, die Worte: "Du sollst nicht begehren deines Rächsten Weib," für ein besonderes Gebot zu halten. Wenigstens haben weder Philo, noch Josephus, noch irgend einer der griechischen Schriftsteller (bei welchen die Septuaginta ein noch höheres Ansehen hatte, als die Vulgata in der abendländischen Kirche) ein solches besonderes Gebot in der Septuaginta gefunden. Selbst der, von Sonntag angeführte, Georg Syncellus macht, wie wir unten sehen werden, davon keine Ausnahme.

Doch welche Bedeutung haben nun die Zeugniffe bes Philo und Josephus? Wir mogen ihre Autorität fo gering anschlagen, als wir wollen, Folgendes werden wir nicht laugnen konnen, weil es geschichtlich feststeht. Philo ist furz vor Christo in Alexandria geboren, bort aufge= wachsen und gebildet. Gein Unfehen unter ben alerandris nischen Juden war fo groß, daß sie ihn an ber Spike einer Gefandtichaft, die ihre Ungelegenheiten beim Caliqula vertreten follte, nach Rom schickten. Philo muß also boch mindeftens gewußt haben, wie man ju feiner Zeit in Merandria die gehn Gebote eintheilte, und wie fie in ben judischen Schulen gelernt wurden. hatte er nun eine neue Gintheilung erfunden, ober mare in biefer Sinficht eine Meinungsverschiedenheit in Alexandria gewesen, so ift es gang undenkbar, bag er in einer gangen Reihe von Schriften über den Decalogus, die er verfaßte, nicht barauf sollte Rücksicht genommen haben. Da er nun aber einer andern Eintheilung mit feiner Gylbe gedenkt, fo muffen wir wohl annehmen, daß ihm weder in Alexandria, noch auf seinen Reisen anderswo eine andere befannt geworden fen, benn er murbe fonst sicherlich nicht unterlassen haben, Die, welche ihm die richtigere schien, ausführlich zu vertheidigen, und es läßt fich gar fein Grund ersinnen, der ihn bewogen

haben könnte, die andere Eintheilung zu ignoriren. War aber die Eintheilung, die er befolgt, seine eigene Ersindung, so wäre es doch das seltsamste Beginnen gewesen, sich, ohne eine Wort darüber zu verlieren, eine Anderung von dieser Bedeutung zu erlauben.

Mie Philo und ein Repräsentant der in Mexandria gebräuchlichen Eintheilung bes Decalogus ift, fo haben wir den Josephus als einen Repräsentanten ber Gin= theilung zu betrachten, welche in Jerufalem gebräuchlich war. Josephus, 39 nach Christo zu Jerusalem geboren, bort burch die Unterweifung ber Schriftgelehrten gebilbet, erforschte, wie er in der Beschreibung feines lebens er= ählt, die Secten ber Pharifaer, Sadducaer und Effaer, entschied sich für die der Pharifaer, ward Priester, gelangte zu hohem Ansehen, und war mit einer Gefandt= schaft valästinensischer Suben in Rom. Finden wir nun bei Josephus bieselbe Eintheilung bes Decalogus, wie bei Philo, ohne daß auch nur mit einem Worte einer andern Eintheilung gedacht murbe, so haben wir in den Zeugnissen biefer beiben Manner, nicht etwa nur die Ansicht und das Urtheil von zwei verichiedenen, immerhin boch bedeutenden Schriftstellern, wir haben nicht nur das völlig übereinstimmende Ur= theil ber beiden ersten und einzigen Schriftsteller, bie fich in dem Jahrhunderte Christi über diesen Gegenstand gang bestimmt aussprechen, sondern wir haben auch zugleich bas übereinstimmende Zeugniß ber judischen Schulen in Jerusalem und Aleran= bria. Mehr kann boch auch die strengste Skepsis nicht verlangen.

### S. 4.

# Stellen driftlicher Kirchenväter bis zur Zeit bes Augustinus.

Ich beginne die Reihe dieser Stellen mit denen, welche sich in den Constitutiones Apostolicae finden, die den

Ramen bes Clemens Romanus tragen. \*) Im erften Buche ift bas erfte Capitel für bie Bedeutung bes Berbotes: "Du follst nicht begehren," fehr wichtig, zugleich aber ift gang flar, daß ber Berfaffer bies Berbot als eins anfieht, benn es beißt: "Im Gefet ift geschrieben: Du follst nicht begehren beines Rächsten Beib, noch seinen Ader" u. f. w. \*\*) Lib. II. cap. 40 findet fich eine in mehr als einer Beziehung merkwürdige und rathselhafte Aufzählung der gehn Gebote, benn nicht allein ift die Ordnung bes Pentateuch nicht bevbachtet, fondern es find brei Gebote weggelaffen, nämlich: "Du follst nicht ehebrechen, du follst nicht stehlen, bu follst nicht falsch Zeugniß reden." Die Stelle diefer fehlenden Gebote nehmen ein, als fiebentes: "Du follst beinen Rachsten lieben als bich felbit." als achtes: "Du follst bem Durftigen Lebensunterhalt ertheilen," und als gehntes: "Du follst nicht leer vor ben Prieftern erscheinen, und willige Opfer beständig barbringen, und die Rirche Chrifti nicht verlaffen" u. f. w. Die gange Stelle, obgleich fie eine Aufgahlung ber gehn Gebote (rov δέκα του θεου λογίων) verspricht, bietet mehr eine christ= liche Auffassung und Ausdeutung ber Gebote, als eine genaue Angabe berfelben bar. Bei bem Sabbathgebote

Benn es auch zu bezweifeln ift, ob dies Werf gerade die erste Stelle vor den übrigen Zeugnissen verdiene, so wird man doch nach den neueren Untersuchungen nicht abgeneigt sein, die ersten sieben Bücher, in denen sich die anzusübrenden Stellen sinden, als gegen Ende des dritten, oder spätestens im vierten Jahrhundert, also jedensalls vor Augustin, vorhanden anzusehen. Vergl. Krabbe über Elemens Nomanus S. 122 flgg. Studien und Kritiken. 1830. Heft II. S. 464.

<sup>\*)</sup> Seine Worte find: "Καὶ γὰρ ἐν τῷ νόμῷ γέγραπται, οὐπ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναϊκα τοῦ πλησίον σου, οὕτε τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ, οὕτε τὸν παιδα αὐτοῦ, οὕτε τὴν παιδίσκην αὐτοῦ, οὕτε τὸν βοῦν αὐτοῦ, οὕτε το ὑποζύγιον αὐτοῦ, οὕτε εσα τοῦ πλησίον σου ἐστὶν. Const. Apost. lib. I. cap. I. p. 1 b. ed. Venetiis, 1563. 4.

3. B. wird auf die Schöpfung durch Christum hingewiesen, und bann gefagt, wohl habe die Schöpfung ein Ende genommen, aber nicht bie Borsehung, barum muffe ber Sabbath durch Betrachtung der Gefete, nicht durch Tragheit geheiligt werden. Das Berbot: "Du follst nicht töbten," brückt er nicht auf biese Weise aus, sondern "Bermeide alle Gewaltthätigkeit, die das Berderben der Menschen zum Zweck hat, allen Zorn." Die drei Gebote indessen, auf die es ankommt, finden sich auf eine Beise angeführt, die mit der reformirten Eintheilung vollkommen übereinstimmt. Als erstes Gebot: "Du follst ben einigen und alleinigen Gott aus aller Rraft lieben," \*) als zweites: "Du follst nicht achten auf Bilber, noch auf andere folche unbelebte und unvernünftige Götter ober Dämonen. \*\*) Im vierten Gebote wird bas Berbot aller ungesetlichen Begierde zusammengefaßt. \*\*\*) Endlich ist noch eine Stelle lib. 7. cap. 3-4 zu beachten, mo fich Die Gebote finden, die wir in der obigen Aufgahlung vermißten, nämlich bas zwar nicht ganz ausgelassene, aber doch anders ausgedrückte Gebot: "Du follst nicht tödten:" ferner: "Du follst nicht ehebrechen; du follst nicht stehlen; bu follst nicht falsch Zeugniß reden." Eben so wird in Dieser Stelle bas Berbot bes Begehrens in eins gusammengezogen: "Du follft nicht begehren, mas beinem Rachsten gehört, wie sein Weib, oder seinen Knecht, ober seinen Ochfen, ober feinen Acter." \*\*\*\*)

Wie es sich nun auch mit diesen Stellen in den apostolischen Constitutionen verhalte, ob sie denselben, oder zwei, oder drei verschiedene Verfasser haben, ob sie inter-

<sup>\*) &#</sup>x27;Αγαπᾶν τὸν θεόν τὸν ἕνα καὶ μόνον ἔξ ὅλης τῆς ἰσχύος.

π\*) Μη προςανέχειν ειδώλοις, η τισιν ετέροις ως θεοις αψύχοις, η αλόγοις, η δαίμοσιν.

<sup>\*\*\*)</sup> Hลังลง รีะบอนอง รักเชิบนเลง ลักพงลเ. Const. Apost. 1.1. p. 34 a.

ουκ επιθυμήσεις τὰ τοῦ πλησίον σου, οἶον τὴν γυναῖκα, ἢ τὸν παῖδα, ἢ τὸν βοῦν, ἢ τὸν ἀγρὸν. Const. Apost. p. 110 a.

polirt sind oder nicht, ob man namentlich der zweiten Stelle, bei dem Räthselhaften und Willführlichen, was sie dars bietet, Beweiskraft zuschreiben will oder nicht, so ist doch so viel klar, daß in allen drei Stellen das Verbot des Begehrens nur als eins betrachtet, und in der zweiten das Verbot der Bilder als ein befonderes Gebot aufgesführt wird. Auch wird lib. 5. cap. 12 der Dienst der Bilder ausdrücklich von dem der Gestirne unterschieden. \*)

Wir geben bemnächst zum Theophilus Cetwa 180 nach Christo) fort. In seiner an den Autolycus gerichteten Apologie erklärt er lib. 2. cap. 50, es fei burch bas gött= liche Gefet nicht allein unterfagt, ben Bilbern zu bienen (είδώλοις προςχυνείν), sondern auch der Sonne, dem Monde und ben andern Gestirnen, dem himmel, ber Erde, dem Meer, ben Quellen und den Fluffen; es icharfe vielmehr (bas Gefet) ein, ben einigen, mahrhaftigen Gott in Frommigfeit bes Bergens und Reinheit ber Gefinnung gu verehren. Darauf gahlt er bie Pflichten gegen ben Rach= sten auf: "Du follst nicht ehebrechen, nicht töbten, nicht stehlen, nicht falsch Zeugniß reden, nicht begehren beines Rächsten Weib." Da nichts weiter hinzugefügt wird, so könnte es scheinen, daß Theophilus ein besonderes Gebot tenne: "Du follft nicht begehren beines Rächsten Beib," \*) aber eben, daß er nichts Weiteres hinzufügt, zeigt und, daß er das Gebot nur abgefürzt anführt, benn wie murbe er sonst unterlaffen haben, auch bas andere Berbot: "Du follft nicht begehren beines Machsten Saus" u. f. m., beis gufügen? In einer andern Stelle lib. 3. cap. 7 führt Theophilus zuerst den Anfang des Decalogus an, mit der Ginleitung: "Wir haben nur einen einigen Gott, ber uns gerecht und fromm und gut zu leben lehrt." "Bas nun die Frömmigkeit betrifft," fagt er, "du follst nicht andere

<sup>\*)</sup> l. l. p. 78 b.

<sup>\*\*)</sup> Theophilus ad Autolycum ed. Wolf. p. 226-228.

Götter haben neben mir; du sollst dir kein Bildniß u.s.w.— biene ihnen nicht, dehn ich bin der Herr dein Gott." Es wird dabei nicht bemerkt, ob dies ein oder mehrere Gebote seien, oder wo das andere anfange. Dann heißt es weister: Über das Guthandeln sagt er: "Du sollst deinen Bater" u. s. w. Über die Gerechtigkeit sagt er: "Du sollst nicht ehebrechen, nicht tödten, nicht skellen, nicht falsches Zengniß gegen deinen Rächsten ablegen, nicht begehren des Nächsten Weib, nicht begehren des Nächsten Haus u. s. w., nicht die Sache des Armen im Gericht verdrehen, von allem falschen Worte fern sein, den Unschuldigen und Gerechten nicht tödten, den Ungerechten nicht rechtsfertigen. Du sollst ein Geschenk nicht annehmen, weil ein Geschenk die Augen verblendet und gerechte Aussprüche verkehrt." \*)

Diese Stellen des Theophilus zeigen uns, wie willführlich man schon frühzeitig mit bem Decalogus umging. Da man fast berechtigt ift, eine vollständige Anführung der Gebote zu erwarten, find zwei, das, ben Ramen Gottes nicht zu migbrauchen, und das Sabbathaebot. ganz ausgelassen. Das Verbot bes Begehrens in ber zweiten Stelle ift, wie eine Bergleichung mit ber Geptuaginta zeigt, fast buchstäblich berfelben entnommen, eben baher aber auch nicht deutlich, ob der Verfasser dies Verbot als ein ober als zwei Gebote anfah. Wäre man geneigt. in dem, was nach biesem Berbote folgt, eine Auslegung beffelben zu finden, so murden wir einen Beweis mehr haben, daß das Berbot bes Begehrens nicht etwa nur auf die Gesinnung gebe, fondern vielmehr auf strafbare, ungerechte und betrügerische Sandlungen fich beziehe. Gine folche Auffaffung biefer Worte mochte fich in mehr als einer Sin= ficht rechtfertigen laffen, namentlich burch ben Sinblick auf das Verfahren des Ahab gegen den Naboth, welches wir

<sup>\*)</sup> l. l. p. 306 - 308.

schon oben (S. 26) als erläuternd angeführt haben, und durch die Worte des Herrn ode anooreschons, die wir (S. 138 flgg.) näher betrachteten.

Die sogenannten apostolischen Bäter Barnabas, Hermas, Elemens von Nom in seinen Briefen, Ignatius, Polycarp, die Apologeten Justinus Martyr und Athenagoras dieten uns für unsern Zweck nichts dar, denn die Gebote, welche der Pastor des Hermas in seinem zweiten Buche mittheilt, sind zwölf an der Zahl, und haben mit dem Decalogus kaum eine entsernte Ahnlichkeit. \*) In dem Werke des Irenaeus gegen die Gnostiker (etwa ums Jahr 170 nach Christo) findet sich nur die Andeutung, daß auf jeder der beiden Gesestaseln süns Gebote verzeichnet gewesen seinen. Nehmen wir num auch bei Irenaeus die Boraussesung an, daß auf der ersten Tafel die Pflichten gegen Gott verzeichnet waren, eine Annahme, die sich durchgängig sindet, so läßt sich diese nur mit einem einzigen Berbote des Begehrens vereinigen. \*\*)

Demnächst gehen wir nun zum Clemens von Alexandrien über. Zwar ist die betreffende Stelle der Hauptsache nach schon oben (S. 19) mitgetheilt, aber da Züllig sie als für die katholisch-lutherische Eintheilung beweisend gelten läßt, \*\*\*) und dasselbe auch noch neuerdings von Harnisch \*\*\*\*) geschehen ist, so ist es wohl der Mühe werth, noch einmal zu untersuchen, was die Stelle des Clemens beweisen könne oder nicht. Sonntag ist unpartheisch genug gewesen, diese Stelle nicht für sich in Anspruch zu nehmen, aber wenn er sagt, "daß Clemens die Sache nicht klar war, und daß er verschiedene Einstheilungen mit einander verwirrte," †) so können wir uns

Codex Apocryphus N. T. ed. J. A. Fabricius. Tom. III. p. 824—916.

Irenaeus II. cap. 42. p. 201. ed. Bas. 1571. 8

Studien und Rrititen. 1837. Beft I. S. 63.

<sup>(\*\*\*)</sup> Entwürfe und Stoffe. I. S. 283.

<sup>†)</sup> Studien und Rritifen. 1837. Beft II. G. 287.

doch auch babei nicht beruhigen. Die Stelle bes Elemens ist nämlich, mas die Hauptsache, bas Berbot bes Begehrens, betrifft, vollkommen flar. Unzweideutiger und bestimmter, als er es thut, hatte er bas Berbot bes Begehrens nicht als ein einziges barftellen fonnen: "Das gehnte Gebot aber ift das, mas alle Begierben betrifft (¿πιθυμιών άπασών)." Hier also kann die Berwirrung und ber Errthum bes Elemens gar nicht stattfinden, wohl aber in der Zählung der Gebote, und hier wird es uns nicht schwer werben, nachzuweisen, was den Elemens veranlaßte, Die ersten vier Gebote fälschlich als drei zu zählen. Daß Clemens vier Gebote por bem Gebote ber Ehrfurcht gegen Die Altern gahlte, geht daraus hervor, daß er bies Gebot das fünfte nennt; welches follte nun nach seiner Zählung bas vierte gewesen senn? Das Berbot bes falfchen Zeug= niffes, welches Clemens ganz übergeht, fonnen wir nicht jum vierten machen, ba uns bann wieder ein neuntes Ge= bot fehlen wurde. Der Irrthum bes Clemens in ber Zählung ber ersten Gebote murbe ohne Zweifel burch die eigenthümliche Weise hervorgerufen, in welcher er das Berbot, "ben Ramen Gottes nicht zu migbrauchen," erflart. Er bezieht nämlich dies Gebot auf die Berehrung ber Bilber; es fei ein Migbrauch bes göttlichen Ramens, wenn dieser Name auf die Werke menschlicher Kunftler bezogen werde. \*) Diese Auslegung bes Gebots fennt auch Theodoret, doch er verwirft fie. \*\*) Wir feben

<sup>\*)</sup> Bollfändig lautet die Stelle: 'Ο δεύτερος δὲ ἐμήνυεν λόγος, μὴ δεῖν λαμβάνειν, μηδὲ ἐπιφέρειν τὸ μεγαλεῖον κράτος τοῦ θεοῦ ὅπέρ ἐστι τὸ ὄνομα· τῦτο γὰρ μόνον ἔχωρουν καὶ ἔτι νῦν οἱ πολλοὶ μαθεῖν· μὴ φέρειν τότου τὴν ἐπίκλησιν ἐπὶ τὰ γεννητὰ καὶ μάταια· α δὴ οἱ τεχνῖται τῶν ἀνθρώπων πεποιήκασι, καθ' ὧν ὁ ὧν ὀυ τάσσεται. ἐν ταυτότητι γὰρ ἀγεννήτω, ὁ ὧν αὐτὸς μόνος. Stromata lib. VI. p. 682. ed. Colon.

Quaestiones in Exodum: "Quidam prohiberi dicunt, ne quis res vanas, hoc est idola, nomine Dei vocet, alii ne quis iurando mentiatur. Ego autem puto divinam legem statuere, ne quis

leicht, wie bei einer solchen Auslegung bes Gebotes ein Frrthum in ber Zählung entstehen konnte, benn es enthielt ia bann dies Gebot in der That nichts anders, als mas in dem zweiten Gebote (bem Berbote ber Bilber) enthalten war. Dabei ist auch noch zu beachten, daß Clemens in ber Erklärung bes Gebotes, welches er bas erfte nennt, nur von der Berehrung geschaffener Dinge redet (agiorwrau δέ της των γεννητων είδωλολατοίας), dagegen durch Runft hervorgebrachte Bilder gar nicht erwähnt; was erst bei dem zweiten Gebote geschieht; er konnte also mit dem ersteren sehr wohl nur den Dienst der Geftirne und der Naturgegenstände verstanden haben, und fein ganger Irrthum wurde bann nur in ber Bermischung bes zweiten und dritten Gebotes bestehen? \*) Dies wird noch mahrscheinlicher, wenn wir folgende Worte des Clemens vergleichen: "Die Griechen muffen burch bas Gefet und bie Propheten lernen, einen einigen Gott verehren, den mahrhaftigen Regierer aller Dinge. Danach burch den Apostel belehrt werden: ""Uns ist ein Göte (Bild) nichts in der Welt,"" weil von allen gewordenen Dingen uns nichts ein Abbild Gottes geben fann. Außerdem muffen fie belehrt werden, daß die Bilder nicht einmal Abbildungen berjenigen find, die fie verehren, - benn die Geelen konnen nicht gesehen werden, nicht allein die vernünftigen nicht, sondern auch nicht die der andern lebenden Wesen" u. s. w. \*\*)

nomen Dei pronuntiet sine aliqua ratione, veluti docendi, aut orandi, aut alia quadem necessitate." Opera Tom. I. p. 35 a. ed. Colon. 1573.

<sup>\*)</sup> Noch ein Paar Stellen des Temens, in denen ein oder mehrere Gebote angeführt werden, bieten uns keine weitere Auskunft über die Eintheilung derselben dar. So Admonitio ad Gentes p. 67—68. Paedagogus lib. II. p. 191. lib. III. p. 260. ed, Colon.

Τοὺς Ἑλληνας χοὴ διὰ νύμου καὶ προφητῶν ἐκμανθάνειν ἐνα μόνον σέβειν θεόν, τὸν ὅντως ὅντα παντοκράτορα ἔκειτα διὰ τοῦ Αποστόλου διδάσκεσθαι τοῦτο "Ημῖν δὲ οὐδὲν εἴδωλον

Die Stellen bes Clemens Alexandrinus zeigen uns also beutlich, daß wir die fatholisch slutherische Eintheilung bes Decalogus, als beren erster Zeuge er so lange anges geben worden ift, bei ihm gar nicht finden können, und amar aus einem boppelten Grunde nicht. Einmal barum nicht, weil er das Gebot der Ehrfurcht gegen die Altern bas fünfte nennt, und zweitens barum nicht, weil er alle Begierben bem gehnten Gebote zuweiset. Belche Gintheis lung bes Decalogus konnen wir nun bei ihm annehmen? Uns bleibt nur die Wahl zwischen ber späteren judischen und der reformirten. Aber für die lettere sprechen die Zeugniffe bes Josephus und Philo, mahrend wir die erste Spur ber judischen Eintheilung nicht früher als bei Julian antreffen. Auch die Art, wie fich Clemens über die Ginbeit Gottes und das Berbot der Bilder ausspricht, muß uns geneigt machen, ein doppeltes Gebot in dieser Hinsicht porauszuseten. Endlich findet sich die reformirte Eintheilung auch bei bem Schuler bes Clemens, bem Drigenes, ber inbirect die judische Eintheilung verwirft, die ihm aber noch unbekannt war. \*) Wir muffen baher wohl ben Schluß machen, daß Clemens von der bamals allgemein gebräuchlichen reformirten Gintheilung nur in einem Dunkt burch einen

έν κόσμω επεί μηδεν ἀπεικόνισμα τοῦ θεοῦ οἶόν τε εν γεννητοῖς εἶναι, προσεπιδιδάσκεσθαι δὲ, ὡς οὐδὲ τόυτων ὧν σέβουσι ἀγάλματα, εἶεν ἄν αἷ εἰκόνες οὐ γάρ πω τοιοῦτον κατὰ τὸ σχῆμα τὸ τῶν ψυχῶν γένος ὁ ποῖα διάπλαστουσιν Έλληνες τὰ ξόανα. ψυχαὶ μὲν γοὺν ἀόρατοι, οὐ μόνον αἱ λογικαὶ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ζώων." Stromata lib. VI. p. 695—696. ed. Colon.

<sup>\*)</sup> Man hat in den Worten des Drigenes: "Ego sum Dominus — servitutis. Verum hic sermo nondum sermo mandati est, sed quis sit qui mandat ostendit." Hom. 8 in Exodum. Opp. Tom. V. p. 420—421. cd. Wirceb., eine Andeutung gefunden, was aber kaum möglich ist, da Drigenes dann den Einwurf, es kämen nicht zehn Gebote beraus, nicht hätte machen können.

bereits nachgewiesenen Irrthum abgewichen fen. Dies wird noch wahrscheinlicher durch die Stelle des Origenes. die wir jest anzuführen haben. Er fagt nämlich: Das erste Gebot ift: "Du follst nicht andere Götter haben neben mir." Danach folgt: "Du follst bir fein Bilbnig" u. f. w. Alles dies zusammen halten Ginige für ein Gebot. Aber bann fommt ja die Bahl ber gehn Gebote nicht heraus, und wo wird bann die Wahrheit des Decalogus fein? u. f. w. \*) Bas folgt nun aus biefer Stelle bes Drigenes? Er berichtigt eben benfelben Irrthum, ben wir beim Clemens fanden, und wenn wir voraussetzen muffen, daß Origenes mit ben Werken feines Lehrers vertraut war, so durfen wir allerdings vermuthen, bag er eben die Eintheilung des Clemens, bei der die Zahl gehn nicht herauskomme, habe verbeffern wollen. Origenes behandelt übrigens nur den Anfang des Decalogus, aber nichts besto weniger ist aus seinen Worten zu schließen, daß ihm weder die Weise der fpatern Juden, die Worte: "Ich bin — aus Agypten geführt hat," schon für ein Gebot zu halten, noch die Weise bes Augustin, bas Berbot bes Begehrens in zwei Gebote zu zerreiffen, bekannt mar, benn fonst murben feine Worte gar feinen Ginn haben, Drigenes, das durfen wir nicht außer Acht laffen, berichtigt nicht etwa nur eine falsche Eintheilung des Decalogus, er läßt uns nicht etwa merken, daß er die spätere judische oder die augustinische Eintheilung kenne, aber unrichtig

<sup>\*)</sup> Primum ergo mandatum est: "Non erunt tibi Dii alii praeter me." Et post hoc sequitur: "Non facies tibi idolum — praecepta mea." Haec omnia simul nonnulli putant esse unum mandatum. Quod si ita putetur, non complebitur decem numerus mandatorum. Et ubi iam erit Decalogi veritas? Sed si eo modo dirimatur, et nos in superiori pronunciatione distinximus, integer decem mandatorum numerus apparebit. Est ergo primum mandatum: "Non erunt tibi dii alii praeter me;" secundum: "Non facies" etc. Homilia 8 in Exodum §. 2. Opp. Tom. V. p. 421. ed. Wirecburg.

finde, sondern er berichtigt eine falsche Eintheilung, bei welscher der Decalogus gar nicht zehn Gebote enthalten würde. Es ist also gar nicht eine besondere und vollständige Einsteilung, sondern es ist nur ein Bersehen, und zwar höchst wahrscheinlich das Versehen seines Lehrers Clemens, auf das er Rücksicht nimmt. \*)

Aus Tertullian's Werken sind schon oben die Stellen angeführt, aus denen hervorgeht, daß er nur ein Gebot des Begehrens kennt, welches er mit den Worten "alienum non concupisces" ausdrückt.\*\*) Eben so ist zu bemerken, daß Tertullian öfter das Verbot der Bilder als ein bestonderes Gebot anführt, und ausdrücklich sagt, nicht bloß die Verehrung, sondern auch die Verfertigung der Vilder sei strafbar. \*\*\*)

Eben so betrachtet Epprian offenbar die beiden Sate: "Du sollst nicht andere Götter haben neben mir," und: "Du sollst dir kein Bildniß" u. s. w., als etwas durchaus Verschiedenes und nicht zusammen Gehörendes, in seinem Briefe an Fortmatus. \*\*\*\*)

Der Kaiser Julian ist der Erste, der eine Eintheis lung des Decalogus befolgt, welche von der des Philo, Josephus u. s. w. abweicht. Cyrill von Alexandrien hat

<sup>\*)</sup> Der Bollftändigkeit wegen merke ich noch ein Paar Stellen des Origenes an. Commentarii in Matth. Tom. II. cap. 9 nennt er das Gebot der Shrfurcht gegen die Aftern das fünfte. Opp. Tom. X. p. 438. und contra Celsum lib. IV. cap. 31 führt er das Berbot der Bilder als ein besonderes Gebot an. Opp. Tom. 1. p. 500.

<sup>\*\*)</sup> S. 21. Eine Menge anderer Stellen des Tertullian, in welchen ein Gebot oder mehrere angeführt werden, obne daß doch eine Zahl beigefügt würde, sind nachgewiesen in dem reichbaltigen Inder der Ausgabe von Semler. Tom. VI. p. 12.

<sup>3.</sup> B. De idololatria cap. 3-4. Tom. IV. p 148 sqq.

Tom. I, p. 476. cd. Wirceb.

uns nämlich in seinem fünften Buche gegen den Julian eine Stelle besselben ausbehalten, in welcher sämmtliche Gebote aufgezählt sind, und zwar als erstes: "Ich bin der Herr — geführt hat," als zweites: "Du sollst nicht andere Götter haben neben mir, du sollst dir kein Bild machen." \*) Wie Cyrill über diese Eintheilung urtheilte, sagt er uns nicht; er war zu eifrig, die Angriffe des Julian zurückzuweisen, als daß er auf diese Abweichung besonders hätte achten sollen. So viel aber ist gewiß, daß sowohl Cyrill als Julian nur ein Berbot des Begehrens kennen. \*\*) Außerdem ist es aus einer andern Stelle des Cyrill wahrscheinlich, daß er das Verbot der Vilder für ein besonderes Gebot ansah. \*\*\*)

Aus Gregor von Nazianz ist schon oben (S. 20) eine Stelle angeführt, doch ist noch etwas Näheres darsüber zu bemerken. Gregor hat nämlich den Decalogus in zehn Herameter gebracht, worin freilich den einzelnen Geboten keine Zahl beigefügt wird, daß aber Gregor die reformirte Eintheilung befolge, ist aus einem doppelter. Grunde klar. Erstens, er läßt die Worte, welche die späteren Juden schon für das erste Gebot erklärten, ganzweg, und zweitens, er zieht das Verbot des Vegehrens in eins zusammen. \*\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Δευτέρα μετὰ τοῦτο, οὐα εσονταί σοι θεοὶ ετεροι πλὴν εμου, οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον. Cyrilli Opera Tom. VI. p. 152. ed. Aubert.

<sup>&</sup>quot;) Julian "οὐκ ἐπιθυμήσεις τὰ τοῦ πλησίου σου." l. l. Cyrill "οὐκ ἐπιθυμήσεις τὰν τοῦ πλησίον σου." l. l. p. 154.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Commentarius in Esaiam. Opp. Tom. II. p. 41.

Die Berse des Gregor von Nazianz sinden sich griechisch, sateinisch und deutsch in Conradi Rittershusii Commentarius ad Salvianum. Norimbergae, 1623. 8. p. 43—44 et 57—58. Das erste Gebot sautet: Οὐ γνώση θεὸν ἄλλον, ἐπεὶ σέβας οἰον ἐνός γε. (Non alios agnosce deos; honor unius unus. oder: Unum agnosce Deum, et nullum cole praeter eundem.) Das zweite Gebot: Οὐ στήσεις ενδαλμα κενὸν, καὶ ἄπνοον

Bon Epiphanius ist nur zu bemerken, daß er das Berbot des Begehrens als eins anführt, und ein zwiesfaches Gebot in dieser Art gar nicht zu kennen scheint. \*)

Unter den Zeugen für die reformitte Eintheilung nennt Züllig auch den Chrysostomus. Ich kann indessen nur dem beistimmen, was Sonntag sagt, daß mir keine Stelle des Chrysostomus bekannt ist, aus der man seine Unsicht über die Eintheilung des Decalogus ersehen könnte. Die "Berantwortung des Heidelberger Katechismus," \*\*) welcher Züllig wahrscheinlich folgt, beruft sich auf eine Stelle des Opus impersectum in Matthaeum, Hom. 49. Es ist in dessen entschieden, daß dies Werk nicht von Chrysostomus herrühre. Übergangen darf aber darum dies Zeugniß nicht werden. Schon Erasmus rühmte dies Werk, von dem er sagte, daß es dem Chrysostomus gleich zu stellen sei, und neuerdings hat Krabbe nachgewiesen, daß es, wenn nicht im Zeitalter des Chrysostomus, doch wenig später versaßt sei. \*\*\*) Die Erklärung nun dieses Schrifts

εἴκω. (Non statuas sensu vacuas animisque locato, oder: Neque idola tibi simulacraque inania finge.) Das lette Gebot endlich drückt er aus: Αλλοτρίων τε πόθον (sc. φεύγε) σπινθήρα μόριο. (Non alienorum tibi sit funesta libido, oder: Cupidusve alieni, unde mali radix est omnis, scintillaque leti.) Die deutsche übersethung von Rittershusius ist mehr nur umschreibung; das lette Gebot lautet: "An frembdes Gut nicht heng dein Muth, noch das Geringste thu darvon begehren, döß Lust ein Quell ist Todts und Dell, von dannen her all Sünd und Arges rüret."

<sup>\*)</sup> Adversus haereses II. 2. cap. 83 sagt er in Beziehung auf den Raub, den die Zsraeliten vor ihrem Auszug aus Agypten begingen: Qui hoc mandatum dedit: "Non concupisces, quomodo illis aliena largitus est." Opera Tom I. p. 703. ed. Colon. 1682. Fol.

Berantwortung wider die ungegründeten Aufflagen u. s. w. Amberg, 1602, 8. S. 133.

<sup>\*\*\*)</sup> über Clemens Romanus G. 67.

stellers ist vollkommen flar, und stimmt mit der reformirten Eintheilung bes Decalogus burchaus zusammen. \*)

Eben fo wenig, ale wir biefes Zeugnig übergeben durften, konnen wir ein Paar andere Zeugniffe barum gang beseitigen, weil es zweifelhaft ift, ob die Werte, in benen wir sie finden, von den Berfassern herrühren, beren Namen sie tragen. Dahin gehört zuerst die Synopsis sacrae scripturae, welche unter ben Merfen bes Athanafina steht, und schon oben (S. 20) angeführt ift. Die Meis nungen über dieses Werk find getheilt. Dupin vertheibigt Die Achtheit beffelben, mahrend Dudin es dem Athanaffus abspricht. \*\*) Doch wie es auch mit der Achtheit dieses Werkes fich verhalte, daß fich aus der betreffenden Stelle nichts mit Gewißheit folgern laffe, wie Sonntag fagt, \*\*\*) burfen wir boch nicht behaupten. Der Berfaffer führt nämlich das erste Gebot so an: "Eyw eini & xioios & θεός σου," das zweite: "Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλου, ουδέ παντός δμοίωμα," die Worte aber: "Du folift nicht andere Götter haben neben mir," übergeht er gang. Deswegen nun meint Conntag, es sei zweifelhaft, ob Diefer Berfasser nicht vielleicht die talmudische Eintheilung habe angeben wollen. Dagegen aber ift zu bemerken, baß im Falle ber Verfaffer die talmudische Eintheilung hatte angeben wollen, er wohl ben Schluß, aber unmöglich ben Anfang bes Gebotes hatte weglaffen fonnen, welches er für bas zweite hielt. Auch mehrere ber folgenden Gebote

<sup>\*) &</sup>quot;Primum mandatum, cognoscere unum Deum. Seeundum abstinere ab idolis. — Decimum, nullam rem proximi concupiscere." Chrysostomi Opera Tom VI. ed. Benedictin.

Dupin Nova Bibliotheca auctorum ecclesiasticorum. Tom II. p. 70. ed. Colon. Oudini Commentarius de scriptoribus ecclesiasticis. Tom I. p. 349. Auch Cave Histor. literar. scriptor. ecclesiastic. Tom I. p. 146. ed. Lond., spricht das Werk dem Athanasius ab, doch erklärt er es für ein opus satis vetusti scriptoris.

Studien und Kritifen. 1837. Beft II. G. 287.

führt er abgefürzt an, boch so, daß er nicht am Unfange, sondern am Schluffe etwas ausläßt. \*) Go viel also ist unzweifelhaft, daß in dieser Stelle die reformirte Gintheilung ausgebrückt ist; das lette Gebot aber lautet: "Du follst nicht begehren beines Rächsten Beib, noch irgend etwas von den Dingen, welche beinem Rächsten gehören." Ift nun dies dem Athanaffus zugeschriebene Werk ungewissen Ursprungs, so geht aus einer Stelle eines gewiß ächten Werkes des Athanasius hervor, daß er die beiden Gape: "Du follst nicht andere Götter haben neben mir," und: "Du follst bir fein Bilbnig" u. f. m., feineswegs für gleichbedeutend aufah, fie vielmehr für etwas Verschiedenes hielt, sie also unmöglich zu einem Gebote verbinden konnte. In seiner Oratio contra gentes führt er nämlich zuerst die Worte an: "Du sollst bir fein Bildniß" u. f. w., und, nachdem er die Wichtigkeit berselben erläutert, sagt er, der Gesetzgeber habe ebenfalls die Gefahr erfannt, welche die Schonheit ber Naturgegenstände den Menschen drohe, sie nicht als Werke Gottes ju betrachten, sondern als Götter zu verehren. Dann weiset er auf den Dienst der Gestirne hin, und führt bar auf bas Gebot an: "Du follst nicht andere Götter haben neben mir." \*\*)

Über das Zeugniß, das ich (S. 20) als das des Ambrosius angeführt habe, ist zu bemerken, daß die Commentarii in epistolas Pauli, welche in der von mir gebrauchten älteren Pariser Ausgabe ohne weitere Bemerkung als Werk des Ambrosius abgedruckt sind, ihm

Athanasii Opera Tom. II. p. 64. ed. Colon. Eine gang äbnliche Einwendung gegen diese Stelle, als die von Sonntag erbobene, machte schon Dan. Cramer de distributione decalogi cap. 3, wurde aber von Vossius Theses Theologicae p. 358 widerlegt: "Primis enim verbis mandatum solet designari."

<sup>\*\*)</sup> Athanasii Opera Tom. I. p. 49 - 50.

aus guten Gründen abgesprochen werden. Doch ist damit die Gültigkeit dieses Zeugnisses keineswegs beseitigt, da die Kritiker darüber einverstanden sind, dieses Werk einem Schriftsteller des vierten oder fünften Jahrhunderts zuzusschreiben. Rur darüber sind sie uneinig, ob es dem Hilarius Diaconus oder einem Schriftsteller seinen Ursprung verdanke, der unter dem Einflusse pelagianischer Lehre sein Werk verfaßt habe. \*) Jedenfalls hat auch dieser Schriftskeller entschieden die reformirte Eintheilung befolat.

Eben dasselbe ist der Fall mit den Berkassern zweier Werke, die fälschlich dem Augustin und Hieronymus zugeschrieben werden. In den Werken Augustin's sindet sich eine Schrift: "Quaestiones V. et N. Testamenti," die gewiß nicht von ihm verfaßt wurde, aber schon Bossus hat darauf ausmerksam gemacht, daß die Schrift einen Verfasser, der vor Augustin lebte, gehabt haben müsse, da er von der Zerstörung Jerusalems an dreihundert Jahre rechnet. \*\*) Seine Eintheilung ist entschieden die reformirte. \*\*\*) In den Werken des Hieronymus sindet sich, außer einem ächten aussührlichen Commentar über einzelne Briefe des Paulus, noch eine kurze Erläuterung sämmtlicher Briefe, welche aber nicht von Hieronymus, sondern von Pelagius oder einem Pelagianer abgesaßt zu sein scheint. \*\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Cave I. p. 215. Dupin II. p. 419. Oudin I. p. 481. Daß Augustin eine Stelle dieses Commentars anführe (contra duas epistolas Pelagianorum IV. 4.) und ihn dem Hisarius zuschreibe, ist außer Zweifel; das Bestreben Dudin's aber, in dem Werke pelagianische Stellen nachzuweisen, erscheint übertrieben, da ähnliche Außerungen in einer Reihe von Schriftstellern vor und nach Augustin vorkommen.

<sup>\*\*\*)</sup> Vossii Theses Theologicae p. 359.

<sup>&</sup>quot;Non sint tibi dii alii praeter me" primum verbum hoc est. Et subiecit secundum "Non facies" etc. — sextum (secundae tabulae) "Non concupisces quidquam proximi tui," in Opp. Augustini Tom. IV. p. 705. ed. Erasmi.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Dupin III p. 239. Oudin I. p. 845.

Bu Ephefer 6. hat dieser Schriftsteller eine Erklärung, die der ersten Tafel vier, der zweiten Tafel seche Gebote zusweiset, und da er das Gebot der Chrfurcht gegen die Altern das erste der zweiten Tafel nennt, so ist es klar, daß er nur ein Berbot des Begehrens kenne. \*)

Doch nicht mit Zeugnissen aus Werken, beren Bersfasser ungewiß sind, können wir diese Periode schließen, sondern wir mussen noch auf drei Zeitgenossen des Augustinus aufmerksam machen, die in Werken, deren Achtheit niemals angefochten worden ist, sich unzweifelhaft für die reformirte Eintheilung erklären; es sind Hieronymus, Sulpicius Severus und Johannes Cassianus. \*\*) Dabei aber

<sup>\*)</sup> Er sagt, das Gebot der Chrfurcht gegen die Altern sei:

"In secunda tabula primum, quae ad humanitatem pertinentia
praecepta sex numero continebat," in Opp. Hieronymi
Tom. VIII. p. 247. ed. Victorii. Colon.

Die Stellen find ichon oben (G. 21) nachgewiesen. Der Rollständigkeit wegen fete ich fie gang ber. Hieronymi Commentarius ad Eph. 6, 2. "quod mandatum in decalogo quintum est. Unde quaerendum, quare nunc dixerit, quod est mandatum primum, quum primum mandatum sit "Non erunt tibi alii dii praeter me?" Quamobrem nounulli ita legunt, quod est mandatum primum in promissione, quasi quatuor alia mandata, quae antehac dicta sunt, non habeant promissiones, et in hoc solo pollicitatio feratur adiuncta, ut bene sit tibi. Sed videntur mihi non observasse subtilius. et in secundo mandato repromissionem esse sociatam. Ait enim "Non facies tibi idolum" etc. Opera Tom. VI. p. 191. ed. Victorii. Colon. Epistola ad Algasiam fagt er über Rom. 7: Prius quaeramus, quae sit ista concupiscentia. de qua lex dicit "non concupisces. Alii putant illud esse mandatum, quod in Decalogo scriptum est "Non concupisces rem proximi tui. Opera Tom. III. p. 361 b. Sulpicius Severus Sacra Historia lib. I. cap. 30. "Non erunt tibi Dei alieni praeter me. Non facies tibi idolum - Non concupisces quicquam proximi tui." In der Ausgabe des Sulpicius Severus accurante Georgio Hornio ed. tertia Amst. et Lugd. 1665. 8. heißt es in den Anmerkungen: Illustris

mussen wir noch ganz besonders darauf hinweisen, daß auch die Bulgata, die doch sicherlich das repräsentirt, was damals in der abendländischen Kirche gebräuchlich war, sich für eine Eintheilung entschied, bei welcher das Berbot des Begehrens nur ein Gebot ausmachte. \*)

Bliden wir nun auf biefen Zeitraum gurud, fo zeigt sich und bis auf Augustin nirgends auch nur die leiseste Spur weber von ber Gintheilung, welche Sonntag neuers bings wieder vertheidigt hat, noch von ber Eintheilung. welche in der katholischen und lutherischen Kirche gebräuch lich ift. Bielmehr find alle Zeugniffe entweder vollständig und unbedingt für die reformirte Gintheilung, ober fie kennen boch nur ein einziges Gebot: "Du sollst nicht begehren." Unter biesen Zeugnissen ist aber nur ein ein= ziges, welches in Beziehung auf die beiden ersten Gebote die spätere talmudische Eintheilung befolgt, nämlich bas bes Kaifers Julian, und dieses Zeugniß haben wir aus der zweiten hand, nämlich in einem Werke des Eprill. und wir wissen nicht, ob nicht dabei ein Bersehen vorge= gangen fei, jedenfalls aber ift von Julian, bei feiner entschieden feindseligen Stellung zum Judenthum und zum Christenthum. faum zu erwarten, daß er ein fehr genauer Referent werde gewesen fein. In ber Stelle bes Clemens Alexandrinus

hace Decalogi Sulpiciana divisio. Nam et dividit, quae dividenda, et conjungit, quae conjugenda sunt. Sic tota antiquitas. — Solus Augustinus praeceptum de imaginibus comprehen dit sub primo, de Diis alienis, levissimis ductus rationibus." Cassianus Collationum VIII. cap. 23. "Quis illorum non custodivit: Audi Israel, Dominus deus tuus Dominus unus est? Quis non implevit illorum, non facies tibi sculptile, neque ullam etc. — non falsum testimonium dices, non concupisces uxorem proximi tui, aliaque his multo majora, quibus non solum legis, sed etiam evangelii praevenere mandata?" Opera ed. Alard, Gazaeus. Francofurti, 1722. Fol. p. 355.

<sup>\*)</sup> Siehe oben Seite 132.

aber ist ein Versehen gar nicht zu verkennen, denn die augustinische und die katholisch-lutherische Eintheilung ist doch mit einem einzigen Verbote des Begehrens durchaus unvereinbar. Fragen wir nun, welche Eintheilung Elemens gehabt haben könne, so müssen wir uns für die reformirte Eintheilung entscheiden, denn für diese spricht nicht nur die Zählung, die Elemens vom fünsten Gebote an beobachtet, sondern auch die Art, wie er das zehnte ansührt.

Mollen wir also, ehe wir die Stellen des Augustinus näher betrachten, einen Ruhepunkt annehmen, und eine Entscheidung nach den vorgelegten Zeugnissen zu gewinnen suchen, so wird es doch unmöglich sein, zu läugnen, daß die Eintheilung des Decalogus die richtige sein werde, welche die Beschaffenheit des hebräischen Tertes und die Berstonen für sich, die Stellen des neuen Testamentes in mehr als einer Beziehung für sich, in keinem Falle aber gegen sich hat, in dem, was den Hauptpunkt, das Berbot des Begehrens betrifft, alle Zeugen sür sich, was aber die vollständige Eintheilung anlangt, außer Philo und Josephus, eine ganze Reihe der berühmtesten Kirchenväter für sich, und, wohl zu merken, auch nicht einen einzigen gegen sich hat. Diese Eintheilung ist aber keine andere als die reformirte.

#### S. 5.

# Die Stellen Des Augustinus.

Über die Außerungen bes Augustinus ist schon oben (S. 21 — 24) berichtet, und bem Gesagten ist nur Weniges hinzuzusügen. Allerdings ist es wahr, daß Augustinus in der Stelle, welche man in seinen Schriften als die Hauptstelle über die Eintheilung des Decalogus ausehen muß,\*)

Diese Saurtstelle ist Quaestiones in Exodum 71. Tom. IV. p. 147. ed. Erasmi. "Quaeritur decem praecepta legis quemadmodum dividenda sint: utrum quatuor sint usque ad praeceptum de sabbato, quae ad ipsum deum pertinent: sex autem

der neuerdigs von Sonntag vertheibigten Eintheilung den Borzug giebt, wonach das Verbot der Bilder zum ersten Gebote gezogen wird, und das neunte Gebot lautet:

reliqua, quorum primum, Honora patrem et matrem: quae ad hominem pertinent: an potius illa tria sint, et ista septem? Qui enim dicunt illa quatuor esse, separant quod dictum est, Non erunt tibi dii alii praeter me: ut aliud praeceptum sit, Non facies tibi idolum et cactera, ubi figmenta colenda prohibentur. Unum autem volunt esse, Non concupisces uxorem proximi tui et Non concupisces domum proximi tui, et omnia usque in finem. Qui vero illa tria esse dicunt et ista septem, unum volunt esse, quicquid de uno colendo deo praecipitur, ne aliquid praeter illum pro deo colatur. Haec autem extrema praecepta in duo dividunt, ut aliud sit praeceptum, Non concupisces uxorem proximi tui: et aliud Non concupisces domum etc. Decem tamen esse praecepta neutri ambigunt, quoniam hoc scriptura testatur. Mihi tamen videntur congruentius, accipi tria illa, et ista septem, quoniam Trinitatem videntur illa, quae ad deum pertinent, insinuare diligentius intuentibus. Et revera quod dictum est: Non erunt tibi dii alii praeter me: hoc ipsum perfectius explicatur, cum prohibentur colenda figmenta. Concupiscentia porro uxoris alienae, et concupiscentia domus alienae, tantum in peccando differunt, ut illi quod dictum est: Non concupisces domum proximi tui: adjuncta sint et alia, dicente scriptura ""neque agrum ejus - proximi tui sunt."" Discrevisse autem videtur concupiscentiam uxoris alienae a concupiscentia cujuslibet rei alienae, quando utrumque sic coepit: Non concupisces etc. Non autem cum dixisset: Non concupisces uxorem proximi tui: huic connexuit alia dicens, neque domum ejus, neque agrum ejus etc.: sed omnino apparent haec esse conjuncta, quae in uno praecepto videntur contineri, et discreta ab illo, ubi uxor nominata est. Illud autem, ubi dictum est: Non erunt tibi dii alii praeter me: apparet hujus rei diligentiorem executionem esse in iis, quae subiecta sunt. Quo enim pertinet: Non facies tibi idolum, neque ullum simulachrum etc., nisi ad id quod dictum est: Non erunt tibi alii dii praeter me? Sed rursum quaeritur, quid differat, Non furtum facies "Du sollst nicht begehren beines Nächsten Weib." Es ist ebenfalls wahr, daß Augustinus meistentheils in seinen Schriften diese Eintheilung befolgt. \*) Aber eben so gewiß ist es auch, daß er mindestens an drei verschiedenen Stellen diese Eintheilung nicht beobachtet. In der ersten Stelle sest er nach dem Erodus-Terte das Haus voran, so aber, daß man ungewiß ist, ob er die Worte: "Non concupisces domum proximi tui," als neuntes Gebot bestrachte, oder nur ein Berbot des Begehrens annehme. \*\*) In der zweiten und dritten Stelle dagegen sest er zwar mit dem Deuteronomium-Terte das Weib voran, verbindet aber alle Gegenstände des Begehrens zu einem Gebote. \*\*\*)

ab eo, quod paulo post de non concupiscendis proximi rebus praecipitur. Non quidem omnis, qui rem proximi sui concupiscit, furatur: sed quia omnis, qui furatur, rem proximi concupiscit, poterat in illa generalitate, ubi de non concupiscenda re proximi praecipitar, etiam illud, quod ad furtum pertinet, contineri. Similiter etiam quaeritur, quid differat, quod dictum est, Non moechaberis: ab eo, quod paulo post dicitur, Non concupisces uxorem proximi tui? In eo quippe, quod dietum est, non moechaberis, poterat et illud intelligi: nisi forsitan in illis duobus praeceptis, non moechandi et non furandi, ipsa opera notata sunt, in his vero extremis ipsa concupiscentia: quae tantum differunt, ut aliquando moechetur, qui non concupiscit uxorem proximi, quum alia aliqua causa illi miscetur, aliquando autem concupiscat, nec ei misceatur, poenam timens: et hoc fortasse lex ostendere voluit, quod utraque peccata sint."

<sup>\*)</sup> Außer den S. 22 angeführten Stellen auch contra Faustum lib. XV. cap. 4 et 7. Tom. VI. p. 303, 306—307. De convenientia decem praeceptorum et decem plagarum. Tom. IX. p. 1139. Ennarratio in Psalm 32. Conc. 1. Tom. VIII. p. 209. ed. Erasmi.

Speculum ex Exodo: "Non concupisces domum proximi tui, nec desiderabis uxorem ejus, non servum, non ancillam, non bovem, non asinum, nec omnia quae illius sunt." Tom. III. p. 907. ed. Erasmi.

Speculum ex Deuteronomio: "Non concupisces uxorem proximi tui, non domum, non agrum" etc. Tom. III. p. 913. Con-

Daher konnten denn auch, sowohl 3 wingli als Calvin, sich für ihre Eintheilung auf Augustinus berufen. \*)

Geben wir nun zur naheren Erwägung ber hauptstelle des Augustinus, fo muffen wir uns hier bamit begnügen, barauf aufmerksam zu machen, daß Augustinus mit Sonntag nur barin gufammentrifft, bag beiben bas Berbot ber Bilder nur als eine weitere Ausführung bes erften Gebotes erscheint. Mit ben beiden Berboten bes Begehrens weiß aber Augustinus offenbar nicht, was er anfangen foll, wie die Borte zeigen: "Concupiscentia uxoris alienae et concupiscentia domus alienae tantum in peccando differunt, ut et illi, quod dictum est ""Non concupisces domum proximi tui"" adjuncta sunt et alia." Da er diese Bers bote zulett mit einem "nisi forsitan," unsicher genug, auf Die innerliche Luft zu beziehen fucht, fo murbe für ihn ein einfaches Berbot bes Begehrens vollfommen ausgereicht haben. Die Grunde, mit benen Sonntag bas Berbot: "Du follft nicht begehren beines Rachften Beib," als ein besonderes Gebot zu rechtfertigen sucht, find Augustinus durchaus fremd. Der Grund aber, den Augustinus für

tra duas epistolas Pelagianorum ad Bonifacium III. cap. 4. "Quis enim dicat, non debere observare Christianos, ut uni deo religionis obsequio serviatur, ut idolum non colatur — ne uxor ne omnino res ulla concupiscatur aliena." Tom. VII. p. 899. ed. Erasmi.

Zwingli Exegesis eucharistiae negotii ad Lutherum: "Sic digerit divus Augustinus in annotationibus in Exodum." Opera Vol. III. Pars I. p. 562. ed. Schulthess, wo Zwingsi die Stelle des Speculum meint; doch ist ihm auch die Hauptstelle des Augustinus nicht unbekannt, worauß er aber eben folgert, daß die resormirte Eintheilung bei den älteren Ehristen gebräuchlich gewesen. Bergl. Farrago annotationum in Exodum. Opera Tom. III. p. 115 a. ed. vet. in sol. Calvin aber beruft sich Institutio rel. Christ. II. 8 §. 12. p. 72. auf Augustini epistola ad Bonisacium; er meint aber, wie die angesührten Borte zeigen, eben jene Schrift contra duas epistolas Pelagianorum ad Bonisacium.

feine Eintheilung als hauptgrund voranstellt, ber Gebote, Die fich auf Gott bezogen, durften nur drei fein, damit Die Dreieinigkeit badurch abgebildet werde, ift von der Art, daß Sonntag ihn gang mit Stillschweigen übergangen bat, \*) und schwerlich durfte jemand noch in unsern Tagen Diesen Grund wieder aufnehmen, von welchem schon Calvin mit vollem Rechte fagte, baf es eine nimium levis caussa fei. \*\*) Wenn es nun in diefer Stelle ben Anschein hat, als ob Augustinus eine obwaltende Meinungsverschiedenheit näher in's Auge faffen und eine Entscheidung barüber geben wolle, so ist zu bemerken, daß er sehr oft eine folche Frage (Quaeritur etc.) aufwirft, wo niemand als er felbst ungewiß war. Überhaupt aber trägt Augustinus feine Eintheilung feineswegs mit der Entschiedenheit vor, die ihm doch sonft fo natürlich ift, sondern mit einer Zurückhaltung (mihi tamen congruentius videntur etc.), die une bentlich zeigt. wie unsicher er sich in derselben fühlte.

Was sollen wir nun aus dieser Stelle des Angustinus schließen? Können wir um ihred Inhalts willen allein ums bewogen sinden, die ganze Reihe bewährter Zeugen als ungültige zurückzuweisen? Können wir festen Fuß fassen auf einem Boden, der so ganz und gar unsicher ist? Unmöglich. Jeder, der auch nur einige Schriften des Augustinus gelesen hat, wird es wissen, und der eifrigste Bewunderer desselben wird es nicht läugnen, daß sich in den Werken desselben eine Menge von sonderbaren eregtischen und kritischen Einfällen sinden, die für uns gar keine

<sup>)</sup> Studien und Kritiken. 1836. Heft I. G. 74.

Ealvin fagt a. a D.: Anderswo (namlich als in der Stelle contra duas epistol. Pelag.) gefalle dem Augustin zwar die andere Eintheilung, und zwar Quaest. in Exodum 71. "Sed ob nimium levem caussam, quod in numero ternario (si tribus praeceptis conficiatur prima tabula) magis eluceat mysterium trinitatis. Quanquam nec illic dissimulat in caeteris nostram sibi magis placere" etc.

Bebeutung mehr haben. Ein solcher Einfall war es, wenn er die zehn Gebote mit den zehn ägyptischen Plagen versglich, und dabei auch die gezwungensten Deutungen nicht verschmähete. \*) Ein solcher Einfall war es, durch welchen er zu seiner Eintheilung des Decalogus bestimmt wurde, und doch war es das Ansehen des Augustinus, durch welches diese Eintheilung, oder wenigstens eine nahe verswandte, sehr weit verbreitet, und zuletzt in der abendsländischen Kirche fast allgemein wurde.

#### **§**. 6.

## Die griechische Rirche.

Am wenigsten wirksam war das Ansehen des Augustinus, der Natur der Sache nach, in der griechischen Kirche, wie dies auch in dogmatischer Hinsicht sich nachweisen läßt. Was nun die Eintheilung des Decalogus betrifft, so ist die jeht noch nicht eine einzige Stelle eines Schriftstellers angeführt worden, aus der sich ergeben könnte, daß in der griechischen Kirche irgend jemand jemals die reinzaugustinische, oder die in der katholischen und lutherischen Kirche gebräuchliche Eintheilung befolgt hätte. Die Behauptung Sonntag's, daß sich erst im siebenzehnten Jahrhundert die griechische Kirche für die reformirte Eintheilung entschieden habe, \*\*) ist ungegründet, da die einzige Stelle, worin Sonntag die augustinische Sintheilung gefunden, eine Stelle des Georg Syncellus, durch die neue kritische Auszgabe dieses Schriftstellers unbrauchdar gemacht wird. In

Compara primum praeceptum primae plagae. Deum unum, ex quo sunt omnia, in similitudinem aquae accipe, ex qua generantur universa — Aqua ergo in sanguinem vertitur, quia sensus Aegyptiorum obscurus et tenebrosus efficitur. So vergleicht er die Reger, die gegen das zweite Gebot fündigen, mit den Fröschen, die Sabbathverächter mit den Mücken u. s. w. De convenientia decem praeceptorum et decem plagarum. Opp. Tom. IX. p. 1139—1143.

<sup>&</sup>quot;) Studien und Kritifen. 1837. Heft II. S. 289.

ber alten, von Goar besorgten \*) und von Sonntag gebrauchten, Pariser Ausgabe stehen allerdings die Zahlzeichen a, \beta ze. so, daß die augustinische Eintheilung herauskommt, aber Dindorf hat nach den Handschriften die Zahlzeichen so gestellt, daß badurch die talmudische Eintheilung bezeichnet wird, denn das \beta steht schon vor den Worten: "Du sollst nicht andere Götter" u. s. w., und das Verbot des Begehrens ist nur als eins gezählt. \*\*) Zwar in der beigegebenen lateinischen Übersehung erscheint noch die augustinische Eintheilung, aber nur daher, weil Dindorf an dieser von Goar versasten Übersehung nichts geändert hat. \*\*\*)

Es verhält fich nun mit ber griechischen Rirche fola genbermaßen. Daß in ben erften Sahrhunderten ber chrifts lichen Rirche alle griechischen Schriftsteller, Die fich über biefen Begenstand bestimmt erflaren, Die reformirte Gintheilung befolgen, ift aus dem Obigen zu erfehen. Rur ber Raifer Julian macht eine Ausnahme. Dag auch noch ju Chrufostomus Zeit Diefe Gintheilung in Conftantinopel gebräuchlich mar, geht aus ber Stelle bes Johannes Caffianus hervor, ben wir ale einen Schuler bes Chrufostomus tennen. Für die fpatere Zeit nun geugen bie schon angeführten Stellen ber Synopsis sacrae scripturae, bie bem Athanassus, und bas Opus imperfectum in Matthaeum, welches bem Chrnfostomus zugeschrieben wird, wenn anders jenes wirklich nicht ben Athanafins jum Berfaffer bat, und biefes einer fpatern Zeit jugewiefen merben mußte. Eben fo führt Procovius Gaza (ums

<sup>\*)</sup> Wilhelm Dindorf fagt von diesem Herausgeber: "Mediocri homo doctrina, artis criticae facultate nulla, negligentia incredibili." Praesatio ad Tom. I.

Georgius Syncellus et Nicephorus Constantinopolitanus ed. G. Dindorf. Tom. I. p. 246—247. Bonnae, 1829. 3m Corpus Byzantinopum.

<sup>\*\*\*)</sup> Quam ego plane non attigi. Tom. I. p. 1.

Jahr 520) nicht allein den Decalogus nach der reformirten Eintheilung an, sondern er erklärt unumwunden, daß, wenn man die Gebote nicht auf diese Weise unterscheide, der Decalogus nicht in eine bestimmte Ordnung gebracht werden könne. \*) Dieselbe Eintheilung befolgt Johannes 3 on aras (ums Jahr 1110), der die einzelnen Gebote nicht bloß mit a, ß bezeichnet, sondern sie duèr newtosu. s. w. zählt. \*\*) Ferner wird in der "Verantwortung des Heidelsberger Katechismus" \*\*\*) und neuerdings auch von Jülslig \*\*\*\*) unter den Zeugen für die reformirte Eintheilung noch ein griechischer Schriftsteller Nicephorus genannt, ohne daß doch beigefügt würde, welcher unter den drei und zwanzig Schriftsellern dieses Ramens, die Fabricius aufführt, und welche Schrift desselben gemeint sei. †)

<sup>&</sup>quot;Non erunt tibi dii alii practer me. Hoc primum praeceptum, secundo sermocinante de idolis et imaginibus. Ni enim in hune modum quis leges distinguat, non poterit in ordinem certum redigere decalogum. Primum igitur praeceptum versatur in potentiis incorporeis et invisibilibus, quas quidam divinis honoribus prosequuntur, nullis vel idolis vel imaginibus positis." Procopii Gazaei Sophistae in Octateuchum Commentarii p. 273. ed. sine loco et anno (Tiguri) apud Gesneros fratres in fol.

<sup>&</sup>quot; Ο μεν πρῶτος: Ένα θεόν εἶναί φησι, καὶ τοῦτον μόνον σέβεσθαι δεῖν. Ό δεύτερος δὲ: Μηδενὸς εἰκόνα etc. Ὁ δέκατος: Μηδενὸς άλλοτρίου ἐπιθυμεῖν. Zonarae Annales Tom I. p. 26. ed. Byzantinorum. Venetiis, 1729. Fol.

<sup>\*\*\*) ©. 133.</sup> 

<sup>\*\*\*\*)</sup> Studien und Rritifen. 1837. Beft I. G, 59.

<sup>†)</sup> In mehreren Schriftstellern dieses Namens, die ich vergleichen konnte, finde ich eine solche Stelle nicht. Wahrscheinlich ist ein Werk gemeint, das ich auf mehreren Bibliotheken vergebens gesucht habe, dessen Titel und Inhalt ich aber in Oudini Commentarius de scriptoribus ecclesiasticis Tom. III. p. 710 angemerkt finde. Bom Nicephorus Callistus Xanthopulus (ums Jahr 1310) haben wir eine Anzahl von

Daß die reformirte Eintheilung des Decalogus allmählich von der ganzen griechischen Kirche angenommen worden, hat selbst Sonntag zugegeben, und in seiner zweiten Abhandlung dies dahin bestimmt, \*) daß sich erft im sieben= zehnten Sahrhundert die griechische Kirche für diese Gintheilung entschieden habe. Gegen dieses Zugeständniß haben wir nur das einzuwenden, daß schon von den ältesten Zeiten ber und bis auf die neuesten herab, die reformirte Eintheilung in der griechischen Kirche allgemein gebräuchlich gewesen ist. Daß Petrus Mogilas, Erzbischof von Riem, und eben fo Adrian, Erzbischof von Moscau. Rectarius, Bischof von Jerusalem, und Parthenius, Bischof von Constantinopel, im fiebenzehnten Jahrhundert diese Eintheilung als die ihrige zu erkennen geben, ift allerdings wahr, daß sie aber sich erft dafür entschieden hatten. sie erft unter ben verschiedenen Gintheilungen ausgewählt und nach Abwägung der Gründe angenommen, davon ift gar feine Spur. Bielmehr wird in ber Erklärung ber gehn Gebote diese Gintheilung angenommen, ohne bag ein Wort gur Rechtfertigung berfelben bemerkt murbe; fie wird alfo offenbar in diesem symbolischen Buche ber griechischen Rirche als die, bereits bisher gebräuchliche, Gintheilung vorausgesett. \*\*)

Gedichten und Epigrammen, unter benen fich auch No. 22 eins findet: "Decalogus legis." Diese Gedichte bes Nicesphorus sollen, nach Dudin's Angabe, Basel, 1536. 8. ers schienen sein.

<sup>\*)</sup> Studien und Kritifen. 1836. Beft I. G. 65. 1837. Beft II. G. 289.

Dergl. Liber symbolicus Russorum, welches Johann Leonhard Frisch, Frankfurt, 1727. 4., nach der damals üblichen Weise mit einer, im Bedientenstyl verfasten, an den Grasen Golowkin gerichteten Dedication herausgab. Man sehe die Borrede, worin sich die Schreiben befinden, womit die genannten hohen Geistlichen der griechischen Kirche dieses symbolische Buch bei seiner Bekanntmachung begleiteten,

In ber gangen Reihe ber Zougniffe, welche aus ber griechischen Kirche vorliegen, find nur zwei, welche ber, mit der reformirten Gintheilung nahe verwandten, tahmus dischen Gintheilung beiftimmen, nämlich ber schon genannte Georg Syncellus (ums Jahr 790) und Cedrenus (ums Sahr 1130). \*) Bon beiben Schriftstellern ift zu bemerken, daß fie die Gebote keineswegs wirklich gablen, ober von einander durch eine Erklärung unterscheiben. fondern nur mit-a, & u. f. w. bezeichnen, wobei, wie ersichtlich ist, leicht ein Versehen geschehen konnte. Gebenfalls legen fie auf ihre Eintheilung gar kein Gewicht. Von der augustinischen aber und von der katholisch = luthe= rischen Gintheilung bes Decalogus ist in der griechischen Rirche feine Spur, auch habe ich bei einer ziemlich genauen Durchmusterung ber Byzantiner feine Stelle finden können, die, außer den bereits angeführten, uns über die Eintheilung des Decalogus Licht geben könnte. Suidas \*\*) theilt allerdings ben Decalogus vollständig nach bem Text ber Septuaginta mit, ohne jedoch die Gebote zu zählen. Die reformirte Zählung, die fich bei ber lateinischen Ubersekung findet, rührt wohl von dem Berfaffer berfelben ober den Herausgebern her.

Wir durfen daher nach den vorgelegten Stellen so viel fagen, daß die griechische Kirche durchaus und von jeher die reformirte Eintheilung befolgt habe. Wenn Syncellus und Cedrenus, deren Zeugniß gegen das so vieler älterer und angesehenerer Schriftsteller weit zurücktritt, sich wirk-

und S. 135—152 die Erklärung der zehn Gebote, wo nur S. 142 bei dem zweiten Gebote bemerkt wird, wiefern es von dem ersten unterschieden sei. — Man vergleiche auch Röcher's Katechetische Geschichte der Waldenser, böhmischen Brüder, Griechen u. f. w. S. 41.

Cedreni Compendium historiarum p. 61—62. cd. Byzantinorum. Venetiis, 1729. Fol.

s. v. πλάξ Tom. II. p. 534. ed. Kuster.

lich für die talmudische Eintheilung sollten entschieden haben, so ist died, wie die jüdische Eintheilung überhaupt, nur eine leichte Abweichung. Die griechische Kirche aber zeugt auf das Entschiedenste gegen die augustinische und gegen die katholisch lutherische Eintheilung des Decalogus.

#### S. 7.

### Die Gintheilung der neueren Juden.

Da wir den Raiser Julian, den Syncellus und ben Cedrenus als Solche genannt haben, die der talmudischen Eintheilung bes Decalogus geneigt scheinen, obwohl alle brei nicht ein Wort zur Bertheibigung Dieser Eintheilung fagen, fo möchte hier ber paffenbste Ort fein, über biefe Eintheilung felbst etwas zu bemerken. Indesten werden wir und in biefer Sinficht nur auf wenige Ungaben beschränken, da diese Eintheilung in der christlichen Kirche faum ein Daar Freunde erlangt hat, von den Meisten aber mit bem allerdings triftigen Grunde zurückgewiesen ift, daß ein denunciativer Ausspruch noch fein Gebot sei. \*) Gegen diese Eintheilung spricht aber ferner, daß der erfte Zeuge für dieselbe, ber Kaiser Julian drei hundert, Pseudojonathan minbestens feche hundert, Syncellus über fieben hundert und Cedrenus eilf hundert Jahre junger find, als Die durchaus zusammenstimmenden judischen Schriffteller im Zeitalter Chrifti, nämlich als Philo und Josephus. Unter ben driftlichen Schriftstellern haben im Zeitalter ber Res formation nur zwei biefe Gintheilung angenommen, namlich Peter Martyr und Georg Sohnius, ohne

<sup>&</sup>quot;) So & B. Rivetus 1. 1. p 1227. Paulus Burgensis und Bossus selbst in Theses Theolog. p. 343 et 346. Schon Origenes sagt von den Borten: "Ego sum Dominus deus tuus — servitutis:" Verum hie sermo nondum sermo mandati est, sed quis sit qui mandat ostendit. — Hom. VIII. in Exodum Tom. V. p. 420. ed. Wirceb. Bergleiche oben S. 162—163.

ieboch Anhänger und Nachahmer zu finden. \*) Es wäre allerdings wünschenswerth, wenn und ein jüdischer Geslehrter einmal die Gründe, die sich für diese Eintheilung vielleicht noch ansühren lassen, aus den Kabbinen vollsständig entwickeln wollte. Mir hat es immer geschienen, als wenn sich die Juden, indem sie sich für diese Eintheilung entschieden, von einem erclusiven Principe leiten ließen. Indem sie nämlich die Worte: "Ich bin der Herr dein Gott, der dich ans Agypten geführt hat," schon sür ein besonderes erstes Gebot erklärten, so nahmen sie das durch dies Gesez, als ein ihnen allein gegebenes, in Ansspruch, und schlößen die andern Bölker, namentlich die Christen, von der Ehre aus, daß Gott ihnen das Gesez bestimmt habe.

#### S. 8.

# Die abendländische Kirche seit dem fünften Jahrhundert.

Hier haben wir nun drei verschiedene Eintheilungen des Decalogus zu unterscheiden, nämlich a) die, welche in der katholischen und lutherischen Kirche Veltung gewonnen hat; b) die eigentlich augustinische, und c) die reformirte Eintheilung. Außerdem sind noch einige unvegelmäßige Abweichungen zu beachten, welche bald mehr der einen, bald mehr der andern Eintheilung sich nähern.

The Borte des Peter Martyr sind: "Miror quosdam, inter quos etiam est Augustinus, ex uno mandato duo facere voluisse, quasi in altero prohibeatur adulterium, cum dicitur "Non concupisces uxorem tui:" in altero prohibeatur, ne agrum, domum, bovem, servum, ancillam alterius appetamus. At si ad numerum earum rerum, quas concupiscimus, multiplicanda sunt praecepta, ex uno infinita quodammodo faciemus. Potest enim fieri, ut honores proximi, dignitates, vasa, pecunias, vestes et infinita id genus alia appetamus. Alii vero, ut in praeceptis denarium numerum conservarent, praeceptum istud "Non concupisces" indistinctum reliquerunt, primum

a) Daß die jest in der katholischen und in der lutherischen Kirche gebräuchliche Eintheilung zur Zeit der Reformation allgemein angenommen war, und daß sich die Reformirten, als sie ihre Eintheilung feststellten, gegen den Borwurf der Reuheit vertheidigen mußten, ist schon früher (S. 11) mit den Worten Calvin's bemerkt.\*) Wer aber

autem in duas partes diviserunt, ut in priori ponerent "Non habebis Deos alienos: in altero Non facies tibi sculptile" etc. Ego vero utrumque puto ad idem praeceptum pertinere. Primum autem mandatum esse arbitror, quod quasi proemii loco caeteris proponitur "Ego sum Dominus deus tuus, qui eduxi te de terra Aegypti." Nam bis verbis sancitur, ut illum pro vero Deo habeamus. Ne autem eum putaremus una cum aliis Diis colendum esse, statim adjectum est secundum praeceptum, quo Deos alienos et sculptilia et imagines colere prohibemur." Loci Communes p. 684—685. ed. Bas. 1580.

Intereffant murbe es mir gewesen fein, folgende Berte, die wenige Sabre por der Reformation erfcbienen find, pergleichen ju fonnen; Nicolai Dinkelspuli Opera. Strasburg. 1516. Fol. (worin fich Germones von den gebn Geboten befinden follen); Petri Jeremiae Expositio Orationis dominicae et decem praeceptorum. Hagenoae, 1514; Nicolaus. Ruß (oder Ruß) Dreifache Schnur (worin eine Erklärung. des apostolischen Symbolums, der zehn Gebote und des Baterunfere). Roftod, 1511. Ich habe indeffen feine diefer Werte, die mohl überall fehr felten find (das legte ift wegen feines fegerifchen Inhalts größtentheils verbrannt worden), gur Unficht befommen fonnen. Ubrigens ift mit giemlicher Bahricheinlichfeit vorauszusegen, daß biefe drei Schriftsteller feine andere Gintheilung, ale bie bamgle in der katholischen Rirche gebräuchliche, werden befolgt haben. Wenn Gregorius Langemad in feiner Historia Catechetica Tom. I. p. 416 auch von Geiler von Renfersberg eine Erflarung der gebn Gebote anführt, die fich bei feinem Pater= nofter finden foll, fo bin ich geneigt, diefe Angabe fur irra thumlich gu halten, denn bei der Ausgabe des Paternofters, die ich verglichen habe (Strafburg, 1515. boch 4.), findet fich über die gehn Gebote nichts; auch ermähnen weder

ber Urheber ber fatholischelutherischen Gintheilung fei, beren Eigenthumliches es ift, daß fie die Worte: "Du follst nicht begehren beines Rachsten Saus," als ein besonderes neuntes Gebot ansieht, dies ift bisher noch gar nicht nachgewiesen. Auch durfte es schwer fein, einen Urheber die= fer Eintheilung aussindig zu machen; mir wenigstens hat es nach vielfach wiederholten Nachforschungen nicht gelingen wollen. Die Ratholiken nämlich haben fich, wie wir wiffen mit Unrecht, auf Augustinus berufen, es übrigens nicht den Mühe werth gehalten, ihre Eintheilung zu rechtfertigen. \*) Die lutherischen Polemifer aber haben die Sache auf eine Beise behandelt, die burchaus nicht zu rechtfertigen ift. Gie haben nicht bas geringfte Bebenten gehabt, fich auf Elemens Alexandrinus und auf Augustinus zu berufen. Clemens nun hatte niemals von ihnen angeführt werden follen, ba er ja nur ein Berbot bes Begehrens fennt, und das Gebot der Ehrfurcht gegen die Altern als das fünfte gahlt. Gben fo wenig hatten Die Lutheraner die Gintheilung, welche fie befolgten, Die augustiniana nennen follen, benn es ift boch in ber That nicht einerlei, ob man die Worte: "Du follst nicht be-

Ebert Bibliogr. Lexicon Tom. I. p. 657—658, noch E. F. von Ammon in einer sehr genauen Angabe der Schriften Kenserg's "Geschichte der practischen Theologie" Bd. I. S. 221—318 etwas davon.

<sup>\*)</sup> Der Catechismus Romanus §. 562 sagt nur: "Quam sententiam (Augustini), quia in ecclesia celebris est, libenter sequimur. Etsi in promtu est ratio illa verissima, consentaneum suisse, praemium et poenam cujusque cum primo pracepto conjungi." Libri symbol. eccl. Cath. cd. Danz. p. 646 Die beiden septen Gebote werden in der Erklärung verbunden, aber dennoch §. 682 das zwiesache "non concupisces" unterschieden. p. 718. Der Jesuit Michael Alford in seinen Annales Ecclesiae Anglosaxonicae Tom. III. p. 1/11. Leodii, 1663. Fol. berührt die Sache bei einer, später zu erwähnenden, Gesegenheit, aber entschlüpft mehr auf jesuitische Weise, als daß er sich ernstlich darauf einließe.

gehren beines Nächsten Weib," ober ob man bie Worte: "Du sollst nicht begehren beines Nächsten Haus," zu einem besonderen Gebote macht. Das Lettere aber zu thun, wie es bie Lutheraner thaten, ist dem Augustinus nie eingefallen.

Um uns die Entstehung dieser Eintheilung zu erklären, müssen wir wohl annehmen, daß ein zwiefacher Einfluß zusammenwirkte, nämlich das Ansehen des Augustinus auf der einen, und das Ansehen der Bulgata auf der andern Seite. Augustinus nämlich hatte sich dafür erklärt, das Berbot der Bilder zum ersten Gebote zu ziehen, und zwei Berbote des Begehrens anzunehmen. Für diese Eintheilung aber war die Bulgata in der Stelle Deuter. 5. durchaus unbrauchbar, weil in derselben, wie oben gezeigt ist, das Berbot des Begehrens zu einem Gebote zusammengezogen wurde. Bediente man sich aber der Stelle Exod. 20, so stand das Haus voran, und die Worte: "Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus," wurden so zu einem besonderen neunten Gebote. \*)

Die czen Gebot.
Mensche, du salt keine aptgote betten an,
Du salt nicht unnuczlichen nennen gotis nam,
Duch saltu di heiligen tage vigeren,
Du salt dinen vatir und dine mutir eren,
Du salt sin kein morder, noch keine morderinne,
Duch saltu sin kein unkuscher, noch keine unkuscherinne,
Du in salt nicht unrechtis haben, noch nicht stesen,
Du salt keyn valsch gegauk, noch logener wesen,
Du yn salt nicht begeren dines ebenkristen gut,
Unde begerunge sines wibes sal dir nymer kommen in
dinen mut.

<sup>\*)</sup> Doch suchten sich Manche auch badurch zu belfen, daß sie, wie später Melanthon, im neunten Gebot überhaupt das Gut, und im zehnten nur das Weib des Nächsten nannten. So in einem altdeutschen Gedicht, welches von der Hagen und Busching im Literar. Grundriß der deutschen Poesse S. 269 aus einer Handschrift des dreizehnten Jahrhunderts mittheilen. Es lautet so:

h) Was die von Sonntag neuerdings vertheidigte eigents lich augustinische Gintheilung betrifft, wonach bas neunte Sies bot lautet: "Du follst nicht begehren beines Nächsten Beib," fo hat Zullig behauptet, daß diese Gintheilung feinen anderen, nie auch anders abtheilenden, Borganger habe, als den Petrus Lombardus. \*) Wenn nun Sonntag dagegen ben Augustinus felbst und ben Beda anführt, \*\*) fo wird badurch Zullig gar nicht getroffen, benn bag Augustinus diefer Eintheilung ben Borzug gebe, hatte Bullig gar nicht geleugnet, fondern bemertt, daß Augustinus an anderen Stellen auch anders eintheile, und eben so befolgt Beda allerdings diese Eintheilung, aber er fest hingu, daß die Gebote auch anders abgetheilt werben fonnten. \*\*\*) Die von Sonntag ferner angeführte Stelle des Georg Spicellus hat sich und schon oben als ungultig gezeigt (S. 177-178). Dennoch ift bie Behauptung Bullig's völlig ungegrundet, benn außer dem Petrus Combardus laffen fich nicht nur feine Commentatoren Thomas von Uguin und Duns Scotus, und im Zeitalter ber Reformation Johann Brentius anführen, Die ichon von Sonntag genannt find, fondern es ift eine Reihe von alteren und jungeren Unhängern biefer Eintheilung zu nennen. In der That, follte bas Berbot bes Begehrens einmal als ein zwiefaches angesehen werden, so murbe es munderbar gemefen fein, wenn nicht Biele es als das Natürlichere vorgezogen hatten, bas Beib von den übrigen Objecten der Begierde abzusondern. 3war ift es schwer, bei der unübersehlichen Menge von Schriftstellern bes Mittelalters ein allgemeines Urtheil zu fällen, aber wirklich scheint es, als ob diefe Eintheilung lange Zeit por ber nun in ber fatholischen und lutherischen Rirche gebräuchlichen ben Borgug genoß.

<sup>\*)</sup> Studien und Rritifen. 1837. Beft I. G. 64.

<sup>\*)</sup> Studien und Rritifen. 1837. Beft II. G. 288-289.

Bedae quaestiones super Exodum cap. 20. "Posse etiam aliter praecepta distingui, ut sit primum Non habebis deos alienos. Secundum non facies tibi sculptile" etc.

Bon brei Schriftstellern, die ich zuerst nennen will, ist es zweifelhaft, ob sie gerade die Worte: "Du follst nicht begehren beines Nächsten Weib," als neuntes Gebot betrachteten, und nur so viel ist gewiß, daß sie bas Berbot der Bilder zum ersten Gebote zogen, und zwei Berbote bes Begehrens annahmen. Diese Schriftsteller find ber Berfasser des Commentars zu den Pfalmen, welcher fälschlich bem hieronymus zugeschrieben wird; \*) ber Berfaffer eines Commentars zu den Büchern der Könige, welcher fälschlich dem Eucherius beigelegt wird, \*\*) und der Kulgentius. \*\*\*) Da nun der erfte diefer Schriftsteller für feine Gintheilung, benfelben Grund beibringt, den Augustinus auführt, namlich, daß durch die ersten drei Gebote die Dreieinigkeit bezeichnet werde, so ist es immerhin wahrscheinlich, daß er auch fein anderes neuntes Gebot kannte, als bas, mas Augustinus bagu gemacht hatte. Gben fo mahrscheinlich ist es, daß Fulgentius (ums Jahr 500) der treueste An= hanger und Bertheidiger ber Lehren bes Augustinus, biefem, wie in ber Abtheilung der ersten, so auch in ber Anordnung ber letten Gebote, werbe gefolgt fein.

<sup>\*)</sup> Commentar. ad Psalmum 32. "Tria mandata in una tabula, quae ad fidem trinitatis pertinent, haec sunt. Primum: Audi Israel, Dominus Deus tuus, Deus unus est. Secundum non habebis nomen etc. — Septem in altera tabula ad dilectionem proximi pertinent." Opera Hieronymi Tom. VII. p. 39. ed. Victorii. Colon.

Commentarius ad libros Regum III. cap. 34. "Decalogi legis tria sunt mandata, quae ad cultum divini amoris excitant. Septem quae dilectionem proximi commendant." Vossii Theses p. 354.

Ad Donatum cap. 4. "In fine illius primi praecepti, de omnibus quae creavit, ita loquitur: Non adorabis ea, nee servies eis." De remissione peccatorum I. cap. 7. "In primo quoque Decalogi praecepto iustum se idem Dominus misericordemque intimat: Ego sum Dominus Deus tuus, Deus zelans" etc. Opera Fulgentii p. 302 et 496. ed. Antverp. Plantin., 1574. 8.

Doch schon lange vor dem Fulgentius hatte der Verfasser des Werks: "De promissionidus et praedictionidus Dei," (etwa ums Jahr 440) die Eintheilung des Augustinus vollsständig angenommen. \*) Dies thut er in einer Stelle, in welcher er dieselbe Bergleichung zwischen den zehn Geboten und den zehn ägyptischen Plagen aussellt, die wir schon bei Augustinus kennen gelernt haben. \*\*) Dann folgen die schon angesührten Beda Beneradilis, Petrus Lombardus, Duns Scotus und Thomas von Aquin. Mit welcher Einschränfung Beda's Zeugniß gelte, ist schon bemerkt. Petrus Lombardus nun schreibt die Stellen des Origenes und des Augustinus großentheils ab, und giebt der Eintheilung des Augustinus den Vorzug, ohne jedoch einen weiteren Grund hinzuzussigen. \*\*\*) Seine beiden Commentatoren aber solgen natürlich dem Text, den sie auszulegen haben, und der gewöhnlich ihren Com-

<sup>&</sup>quot;) Ob dies Werk den Feind der Semipelagianer und den Freund des Augustinus, Prosper, zum Berfasser habe, dessen Schriften es beigedruckt zu werden pflegt, oder einen andern Schriftsteller dieses oder eines andern Namens, darüber sind die Kritiker uneins. Jedenfalls ift es das Werkeines Zeitgenossen. Bergl. Cave I. p. 348. Oudin I. p. 1175.

De promissionibus et praedictionibus Dei I. cap. 36. "Primum praeceptum — Non erunt tibi Dii — similitudinem. — Nona plaga Aegyptiorum est, tenebrae densissimae plenae imaginibus terroribusque feralibus. Et nonum mandatum non concupisces uxorem proximi tui." Opera Prosperi. Duaci, 1577. 8. p. 17 b. — 18 b.

Petri Lombardi Sententiarum lib. III. Distinctio 37 et 40.
p. 664 et 679. ed. Colon., 1609. 8. "Sextum pracceptum (secundae tabulae) est non desiderabis uxorem proximi tui. Septimum est: Non concupisces domum proximi tui, non servum, non ancillam. Sed videtur praeceptum de non concupiscendis rebus proximi unum esse cum eo, quo dicitur non furaberis, et praeceptum de non concupiscenda uxore unum esse cum eo, quo dicitur "Non moechaberis." — Sed in illis duobus praeceptis non moechandi et non furandi ipsa opera notata sunt et prohibita, in his vero extremis ipsa concupiscentia, multum ergo differunt ab istis."

mentaren, wenigstens theilweise, mit eingerückt ist. \*) Zur Bestätigung dieser Eintheilung fügen beibe nichts hinzu.

Die schon oben (S. 19) angeführte Aufzählung der zehn Gebote in dem gnomischen Gedichte Bridank (im zwölften oder dreizehnten Jahrhundert) ist von der Art, daß man gar nicht weiß, wie man zehn Gedote herausbringen soll, denn nicht allein ist das Berbot der Bilder ausgelassen, sondern auch das Berbot der Entheiligung des göttlichen Namens und das Berbot des kalfchen Zeugnisses. Doch scheint es kast, daß die Worte: "Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weiß," als ein bessonderes Gebot, und zwar als das letzte, angesehen würden.\*\*)

besitzet ewecliche.

<sup>\*)</sup> So in Thomae Aquinatis in tertio libro sententiarum libro interpretatio etc. Venetiis, 1501. Fol. p. 154 b.

<sup>95)</sup> Rridankes Bescheidenheit von Wilhelm Grimm, G. 174. Diz sint diu zehen gebot. diu uns gebôt der ware got. Dinen got soltu minnen mit herzen unt mit sinnen; dinen ebenkristen, sich, daz du den minnest alsô dich. den viretac man êren sol, des bedarf lip und sêle wol. dinen altern soltu ère bern. wiltu du lange auf erden wern. du solt nieman slahen tôt durch keiner slahte not. aller slahte unfuore soltu miden unde huore. du solt diube miden wiltu die helle nit liden. ze unrehte sol din muot niht geren ander liute gnot. ouch sol niht gern din lip eines andern mannes wip. Swer sô behaltet disiu gebot, der sol wizzen âne spot, daz er daz himelriche

In einem beutschen paraphrastischen Gedichte über die zehn Gebote, bessen Zeitalter sich nicht mit Bestimmtheit ausmitteln läßt, das aber jedenfalls geraume Zeit vor der Reformation abgefaßt ist, erscheinen die Worte: "Du sollst nicht begehren deines Rächsten Weib," als neuntes, und: "Du sollst nicht begehren deines Rächsten Gut," als zehntes Gedot; aber bei den ersten Gedoten zeigt sich große Unregelmäßigseit. Das erste: "Du sollst nicht andere Götter haben," das zweite: "Du sollst den Feiertag heiligen," das dritte: "Die Altern ehren," das vierte: "Den Rächsten lieben," das fünste bis achte, wie gewöhnslich. \*)

Ferner ist zu beachten, daß unter den alten Friesen, die, welche zwischen der Ems und der Lauer wohnten, das neunte und zehnte Gebot eben so hatten, wie Augustinus, dagegen aber als die beiden ersten Gebote rechneten:

1) "Du sollst Gott lieben über Bater und Mutter,"

<sup>2) &</sup>quot;Deinen Nächsten als bich felbft." \*\*)

<sup>&</sup>quot;) Aus einer Straßburger Handschrift ist dies ausführliche Gedicht abgedruckt in Schilteri Thesaurus Antiquitatum teutonicarum Tom. I. Pars II. p. 77. Ulmae, 1728. Fol. In der Erklärung des ersten Gebotes, welche beginnt; "Du solt nom haben den einen Got," wird zugleich die Berehrung Christi und der Maria empfohlen. Zum zweiten Gebote heißt est: "Das ander Gebot soltu nemen war — wie das du dinen Firtag geheiligest, also du billichen solt" u. s. w. Zum neunten Gebote heißt est: "Goltu — alsus betwingen die Lip, das du keines Mannes elich Wip begerest zu keinen Stunden" u. s. w. Das zehnte Gebot; "Du solt niemans Gut begeren" u. s. w.

Tileman Dothias Biarda bemerkt zu seiner Ausgabe des "Afegabuch, ein altfriesisches Gesehuch der Küstringer," Berlin, 1805. 4. S. 8: "Die Friesen zwischen der Ems und Lauer zersplitterten gerade so (wir wissen, doch nicht ganz so), wie noch jest die Ratholisen und Lutheraner, das letzte Gebot in zwei Gebote, nahmen sich aber auch die Erlaubnis, die ersten Gebote abzuändern. So lauten sie

Gehen wir nun zu der Zeit der Reformation fort, so sind für diese Eintheilung drei angesehene Namen zu nennen, nämlich: Johann Brentius, Desiderius Erasmus und Joachim Camerarius, doch müssen wir hinzufügen, daß alle drei auf ihre Eintheilung gar keinen besonderen Werth legen, und daß Erasmus sie nur bedingungsweise ansnimmt, sich aber eigentlich für die reformirte Eintheilung günstiger ausspricht.

Johann Brentius in seiner aussührlichen Erläuterung bes Katechismus hat allerdings kein besonderes Gebot: "Du sollst dir kein Bildniß" u. s. w., aber aus einem Grunde, demzusolge er ebenfalls das Sabbathgebot hätte weglassen müssen. \*) Bei Behandlung des neunten und zehnten Gebots stellt er das Weib voran, aber er behanzbelt nicht nur beide Gebote zusammen, sondern erklärt ausdrücklich, er folge nur dem gewöhnlichen Gebrauche, beide Gebote seien aber nur gegen eine Urt der Sünde gerichtet. \*\*)

nach dem Hunsingeer Landrecht S. 53: "Thet erste bod: Minna thinne God fore feder ende moder mit inlikera herta. Thet other bod: Minna thinne euneristena like thi selvon. Thet niugende: Thet thu nenes thienes euneristena wives ne gereje. Thet tiande: Thet thu nenes thienes euneristena godes ne jere"

<sup>\*)</sup> Ich habe die französische Ausgabe vor mir, welche auf den Bunsch des Herzogs Christoph von Würtemberg erschien, unter dem Titel: Le Catéchisme amplement déclare, avec bonne et utile exposition, par Jehan Brence. Tubingue, 1563. 8. (Wohl einer der aussührlichsten Katechismen, er füllt 457 Blätter, also 914 Seiten, wovon die Erksärung der zehn Gebote 308 Seiten einnimmt, p. 256 b. — 409 a.) Es heißt nun da p. 277 a. über das Berbot der Bilder: "Sachons donc, que toutes les choses, qui sont contenues en ceste addition, n'appartiennent point a nous, qui sommes Chréstiens. Ainsi comme le commandement du Sabbat ne nous appartient point en tout."

p. 373 a.b. Le neusième et dixième commandement: "Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ne la maison, ne le champ" etc. Ceulx qui font deux

Wo er von der Eintheilung des Decalogus spricht, führt er beide Arten an, ohne doch sich zu entscheiden.\*) In dem kleinen deutschen Katechismus, welcher auch der Hallische Katechismus heißt, hat Brentius als neuntes Gebot die Worte: "Du sollst nicht begehren beines Nächsten Haus." \*\*)

Desiberius Erasmus drückt sich in seinem 1533 herausgegebenen Katechismus \*\*\*) über den Gegenstand mit einer Borsichtigkeit aus, wozu ihn wohl nur die Observanz der katholischen Kirche bewog. Zum ersten Gebote zieht er das Berbot der Bilder mit, wobei er den Misprerstand dieses Verbotes ausführlich zurückweiset. Als er nun aber zim Schlusse der Gebote kommt, giebt er deutlich genug zu verstehen, daß in den beiden Stellen der heiligen Schrift nur ein Verbot des Begehrens zu sinden sei. Wenn man aber das Begehren des Weibes von den übrigen Besitz-

commandemens du prémier commandement du décaloge, de non adorer les Dieux estranges, ne les images ou semblances, il doibvent necessairement faire du neufième et dixième un commandement, affin que le nombre de dix soit arresté, et demeure au décalogue. Et ceulx, qui ne divisent point le prémier, ainsi le content seulement pour un, du dernièr ils font deux. Et combien, que nous en suivions la commune manière, et que contions le neufième et dixième de la convoitise pour deux, toutesfoys pource qu'il ny a qu'une sorte de peché en iceulx, nous le conioindrons par une exposition."

De la division du décalogue p. 270 b. — 271 b. Er fagt nur: "Le deux dernièrs commandemens de concupiscence, lesquelz communement nous divisons."

Dieser Katechismus, welcher nur wenige Seiten füllt, ist abgedruckt bei Langemack Historia Catechetica II. p. 472—482 und bei Schuler Geschichte des katechetischen Religionsunterzrichts unter den Protestanten S. 320 flgg.

Dilucida et pia explanatio symboli, decalogi et dominicae precationis. Erasmi Opera Tom. V. p. 1133 seqq. Lugduni, 1704. Fol.

thümern trenne, so würden zwei Gebote daraus. \*) Den Gebrauch, die Worte: "Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus," als ein besonderes Gebot anzuschen, weiset er also vorsichtig und stillschweigend ab. Daß er aber der Annahme eines einzigen Gebotes: "Du sollst nicht begehren," geneigter sei, durfte aus seinen Worten nicht mit Unrecht geschlossen werden.

Joachim Camerarius in einem griechisch abgefaßten Ratechismus \*\*) zählt ebenfalls "du sollst nicht begehren

Reliqua duo conjunctim ponuntur in Exodo sic "Non concupisces domum proximi tui, nec desiderabis uxorem ejus, non servum" etc. In Deuteronomio hoc modo "Non concupisces uxorem proximi tui, non domium" etc. "Si concupiscentiam uxoris separes a caeteris possessionibus, duo erunt praecepta, quorum prius ad adulterium pertinet, posterius ad furtum." 1. 1. p. 1195.

Diefes merkwürdige und überaus feltene Buch verdient wohl eine etwas genauere Beschreibung, jumal da, mas Fabricius Bibliotheca Graeca XIII. p. 521 (der alten Ausgabe) und Langemack Historia Catechetica II. p. 266 bar: über bemerken, nicht gang gutrifft. Der Titel, wie er von beiden richtig angeführt wird, sautet: "KATHXHSIS ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΗΓΟΥΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΟΥΣ ΔΙΔΑΧΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΕ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ TΩN AΠΟΣΤΟΑΩΝ. Drudort, Sabregabl, Rerfasser und Verleger find auf dem Titel nicht angemerkt, sondern unter der Bignette, worauf die Bundeslade, über derfelben die Dreieinigkeit, und als Ginfassung die Symbole ber Evangeliften abgebildet find, fteht griechisch bas Motto 2. Tim. 1, 13-14. Das Buch enthält außer dem Titel feche unpaginirte Blatter: IIPOOIMION; dann folgt auf 261 Seiten die Erklärung des Decalogus; G. 262-387 Erklärung des apostolischen Symbolums; S. 387-427 über die Sacramente; S. 428-508 über das Gebet; bis G. 512 der Schluß. Dann folgt G. 513-522 ein Gedicht in 222 Berametern, überschrieben: KEPAAAIA ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΩΝΗΘΕΝΤΑ ΤΟΙΣ ΠΑΙ-ΔΙΟΙΣ, und unterzeichnet: Ιωάγεῖμος Καμεράριος; endlich

beines Nächsten Weib" als das neunte Gebot, aber er ist dabei mit sich selbst einigermaßen im Widerspruch, denn wo er den ganzen Decalogus hat abdrucken lassen, versbindet er offendar alle Objecte des Begehrens zu einem Gebote, und läßt das haus ganz weg. \*) Dagegen, wo er die Gebote einzeln anführt und erklärt, drückt er sich so aus: Diese beiden Gebote nun sagen dies: "Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib," und: "Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, noch Alles,

noch ein Schlußwort an die Leser: TOID ENTYXOYDI TO BIBAIO TOYTO. Auf G. 524 fteht dann Lipsiac in officina Ernesti Voegelini Constantiensis. Das Buch ift auf iconem Papier, und mit icharfen Lettern fauber in flein Octav gedruckt. Daß nicht etwa nur bas Gebicht, fondern daß das ganze Werk von Camerarius verfaßt fei, ift nachgewiesen in V. Placcii Theatrum Anonymorum ct Pseudonymorum p. 886. Nach Fabricius giebt es auch eine lateinische Uberfetung biefes Wertes, und mit biefer verwechselt wohl Placcius die griechische Ausgabe, wenn er fagt, bas Buch enthalte 499 Geiten, und auf der antepenultima 497 stehe der Name des Camerarius, da das Buch boch 524 Seiten hat, und ber Rame G. 522 fteht. Eben fo ift es Diefelbe Bermechfelung, wenn gabricius idreibt, ber Rame ftebe G. 497 ber griechischen, und G. 522 ber lateinischen Ausgabe. Wenn endlich Langemad bas Buch für eine Aberfepung von Luther's Ratechismus halt, fo tann es ibm ichwerlich befannt gemefen fein, benn tas Buch ift burchaus eigenthumlich, und es mechfelt ber gu= fammenhängende Bortrag mit andern Stellen ab, wo fich ber Ratechet und die Anaben mit einander unterhalten. Db das Buch im Jahre 1563, unter welchem es Fabricius Bibliotheca Graeca 1. 1. und Centifolium Luther, p. 749 ans führt, ericienen fei, mochte ich bezweifeln, da ber gepreßte Einband bes Eremplars, welches ich vor mir habe, unter bem Bilde einer Berfundigung gang deutlich die Sahregahl 1560 zeigt.

<sup>)</sup> p. 7: "Οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησιόν σου, οὕτε τον ἀγρὸν αὐτοῦ" etc.

was beinem Nächsten gehört." \*) Daß er aber auf diese Trennung keinen Werth legt, geht sowohl aus seiner ganzen Erklärung hervor, als auch baraus, daß er später ausdrücklich sagt, beide Gebote bezögen sich auf einen und benfelben Gegenstand. \*\*)

Außer den drei genannten Männern, ist auch noch Melanthon zu erwähnen. Daß er kein besonderes Berbot der Bilder kannte, und demnach zwei Berbote des Begehrens annehmen mußte, geht schon aus seiner ersten Ausgabe der Loei hervor, wie er aber diese beiden letzten Gebote anordnete, ist nicht daraus zu ersehen, \*\*\*) und eben so wenig aus den späteren Ausgaben, obgleich in ihnen der Decalogus weit aussührlicher behandelt wird. \*\*\*\*) In seiner Catechesis, die mit einer Borrede von Iohannes Brentius herauskam, scheint er geneigt, das Weib voranzustellen, †) und wenn er auch in seinem deutschen Katechismus dies nicht thut, so weicht er doch merklich von Luther ab, wobei man deutsich sieht, daß es ihm anstößig war, die Worte: "Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus," als ein bessonderes Gebot betrachten zu müssen. †)

<sup>\*)</sup> p. 15: " Λέγουσι δε αὐται αι δυό εντολαί τάδε. Οὐκ επιθυμήσεις της γυναϊκος τοῦ πλησιόν σου, και, Οὐκ επιθυμήσεις της οἰκιάς, οὕτε πάντος ὅσα έστι αὐτοῦ."

<sup>\*\*)</sup> p. 235: "Επὶ τὸ αὐτὸ τείνοντα ἀμφώ."

Rergl. den Abdruck bei Hermann von der Hardt Historia literaria Reformationis Pars IV. p. 4. -43.

<sup>\*\*\*\*</sup> Operum Melancthonis (sic) Tom. II. p. 481. ed. Basil., 1541. Fol. Melanchthon's Werke von Köthe IV. Theil. S. 143.

<sup>†)</sup> Opera Tom. III. p. 246. ed. Basil. "Cum igitur ait lex Non concupisces uxorem aut rem proximi, duo complectitur et affectus malos et caussam malorum affectuum" etc.

<sup>††) &</sup>quot;Die zehen Gebote: der Glaube: das Naterunfer. Mit furzer Erläuterung Phil. Melanchthonis." Wittenberg, 1549. 8. Abgedruckt bei Schuler Geschichte des katchetischen Religionsunterrichts unter den Protestanten. S. 311 heißt es: "Das neunte Gebot: Du sollt niemands Gut

im neunten Gebote überhaupt das Gut, und im zehnten nur das Eheweib des Nächsten neunt, so wird jeder Unbefangene einräumen, daß Melanthon zwar mit dem Terte der zehn Gebote etwas willführlich umgehe, daß aber, zwischen seiner und der von Augustinus und Sonntag vertheidigten Eintheilung, ein wesentlicher Unterschied nicht Statt finde.

c) Erhielt sich, wie wir oben geschen haben, die reformirte Eintheilung des Decalogus in der morgenlänsdischen Kirche von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage, so ging diese Eintheilung doch auch in der abendländischen Kirche nicht spurlos unter. Wenn auch das Ansehen des Augustinus und mehrerer Scholastifer wirksam war, sie zu verdrängen, wenn auch vielen eine Anordnung willsommen war, bei welcher sie das Berbot, Bilder zu verehren, unvermerkt auslassen konnten, die ursprüngliche Eintheilung behielt dennoch ihre Freunde, und besonders solche, die an dem doppelten Verbote des Begehrens Anstoß nahmen.

Zuerst nennen wir den Primasius, der ums Jahr 550 als Bischof von Utica einen Commentar über die Briefe Pauli schrieb, worin er zu Römer 7. und Epheser 6. diese Eintheilung unbezweiselt annimmt. \*) Demnächst den Jonas von Orleans und Claudius von Turin, denn aus einer Schrift, welche Jonas ums Jahr 821 gegen den Claudius

begehren. — Das zehnte Gebot: Du follt niemands Sheweib begehren." Nach dem hier Bemerkten ist bas oben (S. 11) über Melanthon Gesagte näher zu bestimmen.

<sup>\*)</sup> Primasii Uticensis in Africa episcopi in omnes D. Pauli epistolas Commentarii. Colon., 1538. 8. p. 64 ad Rom. 7:

"In me omnem concupiscentiam." "Omnem, quae scripta est in lege: Non concupisces uxorem proximi, neque agrum neque quidquam proximi tui." p. 364 ad Eph. 6:

"Quod est mandatum primum in promissione."

"Promissionis primum in secunda tabula, quae ad humanitatem pertinentia praecepta sex numero continebat."

schrieb, sehen wir, daß beibe das Verbot der Bilder als ein besonderes zweites Gebot ansahen. \*) In diesen Zeugnissen ist ohne Zweisel auch das zu rechnen, welches wir aus den Gesetzen des großen angelsächsischen Königs Alfred (887) entnehmen können. \*\*) Zwar zählt er bis

<sup>\*)</sup> Jonae Aurelianensis ecclesiae Episcopi libri tres de cultu imaginum ad Carolum Magnum, adversus haeresin Claudii Praesulis Taurinensis. Colon., 1554. 18. Bogen C, meite Seite: "Illud quoque satis mirari non potest, quum de omni similitudine non facienda secundum Decalogi praeceptum assumpseris" etc.

Der Decalogus bildet den Anfang der Gefete Alfred's. Bergl, Leges Aelfredi in David Biffins Leges Anglosaxonicae. London, 1721. Fol. p. 28. 9. Ne wilna thu thines nehstan yrfes mid unriht. 10. Ne wyrc the gyldene Godas, okke seolfrene. (9. Non desideres proximi tui haereditatem injuste. 10. Non facies tibi aureos vel argenteos deos.) Dies fer Decalogus Alfred's ift auch abgedruckt in Schilteri Thesaurus I. Pars II. p. 76-77 und in Reinhold Schmid "Die Gesete der Angelfachsen." Theil I. Leipzig, 1831. 8. Wegen der Auslaffung des zweiten Gebotes ift Alfred vielfach angegriffen worden. Wilfins entschuldigt ibn damit, daß er bei feiner Anwesenheit in Rom, mobin er auf den Bunfch feines Baters Ethelmulf geschickt murbe, um von dem Pabfte Leo IV. jum Konige gefalbt gu werden, Diefe Auslaffung gelernt habe. Doch mit Diefer Entschuldigung ift nicht weit ju kommen, denn Alfred mar im Sahre 849 geboren, bei diefer Reife 853 erft 4 Jahre alt. (Bergl. Lorent Geschichte Alfred's des Großen. G. 12.) Cher mare ju denten, daß Alfred bei feiner zweiten und letten Unwesenheit in Rom, wo er feinen Bater Ethelmulf begleitete und ein ganges Jahr (fein fiebentes) in Rom Bubrachte, Die Gebote nach romifcher Beife gelernt hatte; doch auch dies ift nicht gang mahrscheinlich, da er feine Rindheit gubrachte, ohne lefen ju fonnen. (Bergl. Lorent S. 8.) Jedenfalls hatte er die romifche Weife nicht vollftandig gelernt, oder ihm gefiel das doppelte Berbot des Begehrens nicht, fo bag er bas ausgelaffene zweite Gebot als zehntes nachholte. Unter denen, welche Alfred megen

jum neunten Gebote ganz wie die katholische Kirche, aber bas neunte faßt er in die Worte zusammen: "Du follst nicht begehren deines Rächsten Erbe mit Unrecht," und

Austaffung des zweiten Gebotes angegriffen baben, find befondere ju nennen, William Lambarde, der zuerft, London, 1568. 4., Die angelfächsischen Gefete berausgab. (Ebert Do. 11,654.) Geine Worte, wie fie bei Alford, und gum Theil auch bei Bilfins, abgedruckt find, lauten: "Admonendus es, amice lector, nulla, aut nostra aut librariorum, incuria praetermissum hoc Decalogi de non fingendis imaginibus praeceptum. Verum consulto ab eis, qui primo has leges mandarunt literis, relictum. Post celebratum enim anno salutis humanae 794 secundum illud Niccae (quod simulacrorum confirmavit adorationem) Concilium, quo major hominum praeceptis (quae erat temporum caligo) tribueretur auctoritas, de sacrosanctis Dei scriptis aliquid detrahendum existimarunt. Neque vero quod sciam, in ullo usquam Saxonico exemplari reperitur." Alford Annales Eccl. Anglosaxonicae Tom. III. p. 171. Abnlich, wie Lambarde, fpricht fich Joh. Spelmann aus Concil. I. p. 363 (bei Biffins 1. 1.): "Ut Niceno secundo Concilio nihil in scriptura dissonum audiatur, Romana ecclesia praeceptum de sculptilibus non adorandis e Decalogo substrahit; sed ut denarius tamen resarciatur numerus, decimum apud nos praeceptum bifariam reddit. -Tanti autem ne rei haberentur sacrilegii, recurrunt ad omissionem primam, et repetitam cam denuo (ut denarius compleatur numerus) decimo in loco statuunt. - Sic Romanam observantes consuctudinem, praetercunt hoc praeceptum in loco debito: sed ne sontes adhuc deprehendantur summae majestatis, restituunt tamen in loco decimo, mancum tamen, et de sculptili nil susurrans. Lutherus Romanorum sequutus morem, divisionem corum Decalogi retinuit, quac res litem ei movit cum aliis seculi XVI. Reformatoribus, quorum nonnulli praeceptum de imaginibus non adorandis, secundum praeceptum juxta praeceptum Dei constituerunt, illo plane id omittente." Gegen beide trat der Jefuit Michael Alford auf. Er beruft fich für die romifche Gintheilung des Decalogus auf die öfter angeführte Stelle des Augustinus, und fagt, Alfred fei nicht anzuklagen, da er ja, mas er etwa ausgelaffen, im gehnten Gebote nachge=

als das zehnte führt er, offenbar das ausgelassene zweite Gebot nachholend, die Worte an: "Du follst dir nicht goldene und silberne Götter machen." Wenn Alfred auf diese

holt habe. Wenn er aber behauptet, ein Gebot "de non fingendis imaginibus" werde im Decalogus überhaupt nicht angetroffen, und "in decalogo, sive hebraice legatur, sive graece, sive latine, nulla est imaginum mentio. Qua ergo fronte, ad stabiliendam haercsin, audent Novatores scripturae verba sensumque mentiri, et loco sculptilis, graece idoli, quod latria adorari prohibetur, imaginem substituere," so ift das doch auch fur einen Jesuiten etwas ju fart. In dem, mas er über die beiden Berbote des Begehrens fagt, drudt er fich gewandt genug aus, obgleich es Diemandem entgeben fann, daß fein Grund nur icheinbar ift, und daß er dabei gang bergift, wie nach der Beise der fatholischen Rirde im gehnten Gebote auch das Begehren bes Aders, Rnechts u. f. w. verboten wird. Geine Borte 1. 1. p. 172b. sind: "Quoniam vero in septimo (sexto) praecepto: Non moechaberis et octavo (septimo): non furtum facies; bina virtus praecipitur, et duo peccata, specie distincta prohibentur, in actu externo. Cur non verba illa, quae internum actum praecipiunt vel prohihent: Non concupisces domum proximi tui; et non desiderabis uxorem ejus, eodem modo per duo praccepta distinguantur." Auch ber neueste Geichichtschreiber der angelfächsichen Rirche macht Alfred beftige Bormurfe über die Auslaffung des zweiten Gebotes, Borwurfe, die Alfred wenigstens nicht in dem Maage verdient, da man in feiner Beit überhaupt fo willführlich mit dem Decalogue verfuhr. henry Soames The Anglosaxon Church, its History, Revenues, and General Character. London, 1835. 8. p. 152. "Alfred's appearance as an ecclesiastical legislator has, however, inflicted a severe wound upon his memory, even with such as can feel the danger of allowing individual selfishness to temper with religious duty. He prefaces his laws by the Decalogue, and many other sanctions, drawn from the sacred text of Moses; but his Decalogue offers not a trace of the second commandment in its proper situation: a slight hint of it only is thrust down to the tenth place, and this is worded so, as to give an iconolater ample room for subterfuge and evasion. EviWeise dem doppelten Verbote des Begehrens auswich, und es in ein einfaches zusammenzog, so ließen die friesischen Rüstringer das Verbot überhaupt weg, und indem sie dis zum neunten Gebote mit der römischen Kirche zählten, setzen sie als neuntes und zehntes Gebot: "Du sollst lieben Gott deinen Schöpfer mit reinem Herzen und deinen Rebenchristen gleich dir selbst. Diese zwei Gebote schließen alle übrige Gebote ein." \*) Bei den Friesen ienseit der Lauer dagegen sinden wir ganz die reformirte Anordnung des Decalogus, obzleich einzelne Gebote auf eigenthümliche Weise gefaßt werden, das Verbot des Ehesbruchs dem des Todschlags vorangestellt, und bis zum fünften Gebote die Anrede "Irael" hinzugefügt wird. Die Gebote lauten: "1. Israel, dein Gott ist ein wahrer Gott. Ihm sollst du dienen, und seine Ehre nicht mit

dently, therefore, Anglo Saxon divines reprobated no longer the second council of Nice, and Alfred was contented to naturalise among his countrymen its insidious decrees." Die etwas abentheuerlich flingende Erzählung, die sich bei Wiarda "Asegabuch" S. 8 sindet, "Alfred habe in Rom dem Pabste die Auslassung des zweiten Gebotes angeloben müssen," ist wohl nur aus einer fasschen Übersetzung des Wortes addidicit entstanden, dessen sich Wistins in der oben angeführten Rote bedient, auf die sich Wiarda beruft. — Bei Lingard Geschichte von England I. S. 184 der deutschen übersetzung, bei Lorentz a. a. D., bei Soames a. a. D. und bei Lappenberg Geschichte von England I. S. 294 ist von dieser Erzählung keine Spur.

<sup>\*) &</sup>quot;Thu skalt minnia God thinne skippere mit renere hirta and thinne ivin Kerstena like thi selva. Thesse tva bodo beslutath alle tha othera bodo. Jüngere Borrede des Afegas buchs S. 2. Doch ist diese Borrede nicht nach dem Jahre 1250 geschrieben, wie Wiarda S. 7 bemerkt, weil in der Reihe der römischen deutschen Raiser, welche diese Borrede nennt, Kaiser Friedrich II. der letzte ist. In der älteren Borrede werden die Gesetztaseln nur erwähnt, aber die Gebote nicht genannt.

fremden Göttern vermengen. 2. Ifrael, deinem Gott follst bu fein Bilbniß machen von irgend einer Creatur, die bei bem Himmel flieget, oder auf der Erde friecht, oder in bem Baffer schwimmt; benn ich will meinen Undank rächen bis an das dritte (Glied) und meinen Dank lohnen bis an bas zehnte. 3. Ifrael, beines Gottes Namen follst bu nicht verschwören, noch zu einer Gitelfeit gebrauchen ohne Roth. 4. Ifrael, ber Sonntagsfeier follst bu nicht vergessen. Diese vier Gebote waren auf einer Tafel, und biefe feche hiernächst folgenden waren auf einer andern Tafel: 5. Ifrael, ehre beinen Bater und beine Mutter, damit du lange lebest auf Erden. 6. Sute dich vor Surerei. 7. Hüte dich vor Todschlag. 8. Hüte bich vor Diebstahl. 9. Hute bich vor falschem Zeugniß. 10. Bute bich vor. allen unnüten Begierden zu allen Dingen, Die bein Nachster mit mehrerem Rechte hat, als bu." \*)

Nachdem wir biese Stellen alter Rechtsbücher anges führt, haben wir noch einen firchlichen Schriftsteller bes

Mus dem altfriefischen Landrecht G. 15 theilt fie Wiarda a. a. D. S. 9 mit: "Israhel dyn God is een weer God. hem sheltu tiena ende syn Era mit nene fraemde Goden menzia. 2. Israel dyn God sheltu neen Byld makia fan alle da Creatura der by da Himel fliucht, iesta op der Eerda swerft, ende in da Wettere suomt. Want ick myne Ontanck wreck al ti da fiarda, ende mine tanck lanie al toeda tyanda. 3. Israel dyn Godes nama scheltu naet forswera, ner to nene ydelnisse optyan sonder need. 4. Israhel dis Sonnendeis fira scheltu naet foerietta. - Disse fyower boden weeren in enre taeffa - ende disse sex hyr ney folgiet weren in een ander taefla. - 5. Israhel era dyn fader ende dyn moder, hoe du lange libbe op der eerda. 6. Hoed die van Hoerdom. 7. Hoed di van Manslachta. 8. Hoed di van Tyefta. 9. Hoed di van falsch Tjuch. 10. Hoed dy van onnetter Biseringhe aller der tingena, deer dyn Nesta acgh mit mara Riucht dan du." 3ch habe mir in ber Schreibart feine Underung erlauben wollen, obgleich man einige Ungleichbeiten barin bemerken wird.

Mittelalters zu nennen, der nicht allein die reformirte Einstheilung des Decalogus bevbachtet, sondern sie auch verstheidigt. Es ist dies Rupertus Tuitiensis (ums Jahr 1117). Ihm ist die andere Eintheilung nicht unbekannt; er zieht indeß die reformirte vor, wobei er sich auf die Übersetzung des Hieronymus beruft.\*) Daß er sich dagegen mit seiner Bermuthung über die Septuaginta täuscht, bedarf keiner weiteren Bemerkung.

Unter den Anhängern der reformirten Eintheilung sind schon oben auch die Waldenser genannt. In ihrem Buche: "Lou libre de las vertus," \*\*) in einem Katechissmus, der in Fragen und Antworten abgefaßt ist, \*\*\*) und in den Artikeln über die Kirchenzucht \*\*\*\*) wird sie

<sup>&</sup>quot;) "Praecepta decem, quorum primum: Non habebis deos alienos coram me, non facies tibi sculptile sequens, sed ultimum est non concupisces. Quatuor ex his dilectioni dei, sex dilectioni subserviunt proximi. — Decem praeceptorum distinctio nunc in nostris codicibus, ex translatione beati Hieronymi sic habetur. Caeterum alias quatuor praecepta, quae ad dilectionem dei pertinent, in tria esse redacta, et e contrario corum, quae ad dilectionem proximi spectant, ultimum, id est, non concupisces, in duo divisum legimus, ut aliud sit in auditum Non concupisces uxorem proximi tui, et aliud non concupisces rem proximi tui, et ita ad dilectionem quidem dei tria, ad dilectionem vero proximi septem pertinere praecepta. Quod ex LXX. interpretibus sumptum fuisse arbitramur." Ruperti Tuitiensis de Trinitate et operibus ejus in Exodum Commentarius lib. III. cap. 32. p. 136 a — b. ed. Antv., 1565. Fol.

<sup>\*\*)</sup> Leger's Geschichte der Waldenser S. 131 der deutschen Ausgabe.

<sup>\*\*\*)</sup> Leger S. 149. O Israël au lo teo Segnor. Non aures Deo estrang devant mi. Non fares a tu entaillement ni alcuna semblança de totos aquellas cosas que son al Cel. etc.

Leger S. 532—540 wird im neunten Artikel das Tanzen als sündlich und allen zehn Geboten widerstreitend dargestellt. Gegen das zweite Gebot sündige der Tänzer, weil er aus seiner Tänzerin ein Göhenbild mache. "Contra lo second Commandament se pecca al Bal, quando se kay Idola del que chascun ama."

befolgt. \*) Diese Eintheilung, welche wir schon lange vor der Reformation bei ben Walbenfern antreffen (benn ber Katechismus wird in's Jahr 1100 gefett, und die Artifel der Kirchenzucht find ebenfalls fehr alt), scheinen sie durch ben Claudius von Turin erhalten zu haben, ber immer von ihnen als einer ihrer ersten Lehrer genannt wird. \*\*) Bei diesem Keinde ber Bilderverehrung aber trafen wir noch das Berbot der Bilder als ein besonderes Gebot an. Auch konnten bie Walbenser, bei ihrer streng biblischen Richtung und bei ihrem entschiedenen Abscheu vor dem Bilderdienste, nicht geneigt fein, dieses Gebot fallen ju laffen, und so erhielt fich bei ihnen diese Eintheilung, während sie in der katholischen Kirche nach und nach verschwand. Merkwürdig ist es, daß wir dennoch in dem Merke bes Volndor Bergilius diese Eintheilung finden. und daß diese Eintheilung gerade in dem Theile seines Merkes porkommt, welchen Vergilins, wie die Dedication

Gehr munichenswerth murde eine neue vollständige und fritische Ausgabe der firchlichen Bücher der Balbenfer fein. wie überhaupt eine auf gründliche Forschungen gebauete Geschichte der Waldenser (wozu ein längerer Aufenthalt in den viemontefischen Thälern unerläßlich scheint) eins ber interessantesten und willfommenften Werte fein murbe. Borarbeiten dazu haben neuerdings geliefert: Dieterici "Die Baldenfer." Berlin, 1831. 8. F. Fled "Die Baldenfer," in Theol. Reisefrüchte. 1ste Abth. G. 21-116. Mayerhoff, und andere, die Fleck S. 24 anführt. Ganz besonders mare dabei erforderlich, daß die Zeit der einzelnen Schriften der Walbenfer ausgemittelt, und das, mas nach der Reformation verfaßt ist, von dem sorgfältig geschieden wurde, mas aus früheren Zeitaltern ftammt. Leger, in seinem sonft so interessanten und verdienftlichen Berke. befriedigt in dronologischer Sinfict am Wenigsten. Bas Roecher Catechetische Geschichte der Baldenfer, bohmifchen Bruder u. f. w. S. 1-7 und Langemad Historia Catechetica I. p. 344 seqq. geben, ift febr oberflächlich.

<sup>\*)</sup> Leger S. 359. Fleck S. 25. Diterici S. 14.

an seinen Bruder, den Prosessor Johannes Matthaeus Bergilius in Padua, zeigt, im Jahre 1517, wenige Wochen nach dem Beginne der Neformation, herausgab. \*) In England, wohin der Pabst ihn geschieft, wirkte die freiere Theologie, welche seit Wiclisse's Zeiten viele Anhänger hatte, auf Vergilius sehr starf ein, und so erlaubt er sich im lib. IV—VIII. de rerum inventoribus freie Äußerungen über die Priesterehe, den Bilderdienst und den Fußtuß des Pabstes. Eine dieser Freiheiten war es, wenn er auch von der in der römischen Kirche gebränchelichen Eintheilung des Decalogus stillschweigend abwich.

Wir kommen nun zum Zeitalter der Reformation, und hier sindet sich, daß alle reformirten Gemeinden und Lehrer (nur Peter Martyr und Sohnius ausgenommen, vergl. S. 182) die Eintheilung befolgen, welche wir eben darum die reformirte genannt haben. Daß unter den Reformirten nicht etwa erst Calvin diese Eintheilung geltend gemacht habe, werden wir später nachweisen. Doch nicht nur die Reformirten nahmen diese Eintheilung an, auch unter den Lutheranern fand sie Anshänger, namentlich den berühmten Theologen Martin

<sup>\*)</sup> Bon dem Werke: "De rerum inventoribus," waren lib. I—III. schon 1499 zu Urbino herausgegeben, die Dedication von lib. IV—VIII. ist aber unterzeichnet: Londini, Nonis Decembris 1517. Die Stelle, worin Kergisius den Decalogus mittheilt, sautet: "Idem Servator jussit, ut praecepta legis divinae a Deo per Mosen populo Hebraico datae a nobis itidem servarentur, cum inquit: Si vis ad vitam ingredi, serva mandata: quorum capita haec sunt: Unum Deum colito. Nullius animalis effigiem colito. Per Dei nomen haud frustra deierabis. Festos dies pie et rite celebrato. Parentes venerare. Hominem ne occideris. Adulterium suge. Furtum non seceris. Nihil alienum concupiveris. Nec salsum dixeris testimonium." Lib. V. cap. IX. p. 433. ed. s. l. typis Jacobi Stüer, impensis Nicolai Bassej., 1590. 16.

Bucer, \*) durch dessen Einsluß die Straßburgische Kirche sie annahm, welche sie bis auf den heutigen Tag beibeshalten hat. \*\*) Außer den Reformirten aber haben, so viel mir bekannt ist, alle kleineren Religionspartheien ebenfalls diese Eintheilung angenommen, namentlich die Socinianer. \*\*\*) Ob die böhmischen Brüder die katholische lutherische oder die reformirte Eintheilung des Decalogus befolgen, darüber wurde im vorigen Jahrhundert gestritten; das Resultat dieses Streites aber war dies. \*\*\*\*) Huß, in der Erklärung der zehn Gebote, welche er im Gefängenisse ausselegte, folgte der katholischen Eintheilung, †) und

<sup>&</sup>quot;) Martin Bucer, "De vera ecclesiarum in doctrina, ceremoniis et disciplina reconciliatione et compositione. p. 66 b. s. l. et a. 4.," (zur Zeit des Regensburger Reichstages 1540,) hat diefe Eintheilung, ohne weitere Bemerkung.

Büllig in den Studien und Kritifen. 1837. Heft I. S. 61. — Langemack II. S. 313—437 in seinem Capitel von der Berfälschung des lutherischen Katechismus durch die Erpptocalvinisten, nennt noch folgende Katechismen des sechszehnten Jahrhunderts, in welche diese Eintheilung aufgenommen wurde, den Marburger von 1570, den Casseler von 1591, den Zweibrücker von 1588 und den Zerbster von 1595.

Catechismus Racoviensis Quaest. 250 ct 309. p. 451 et 483. ed. Oederi. In den Werfen des Faustus Socinus, namentlich in den beiden catechetischen Fragmenten, die er binterlassen hat, sindet sich über den Decalogus nichts. Vergl. F. Socini Opera I. p. 651 seqq. in der Bibliotheca fratrum Polonorum. Irenopoli, 1656. Fol.

Die Acten des Streites finden fich in den Weimarschen Acta Historico-Ecclesiastica Bd. XVII. S. 367 figg., XVIII. S. 938 figg., XIX. S. 100 figg.

<sup>†)</sup> Diese Erkfärung ist nur kurz, und hat den Titel: "De mandatis Domini et de Oratione Dominica, quidus praemittitur sides recte credere contenta in Symbolo. Sie ist abgedruckt in Historia et monumenta Jo. Huss et H. Pragensis Tom. I. p. 38 seqq. Norimbergae, 1715. Fol. Merkwürdig ist indessen, was ich in den Acten des Streites nicht beachtet sinde, daß doch auch Hus nicht gänzlich mit der katholisch.

diese wurde bis in's sechszehnte Jahrhundert von seinen Anshängern beibehalten. Danach aber vertauschten die Brüder, wahrscheinlich durch die Gründe der reformirten Theologen überzeugt, diese Eintheilung mit der reformirten.

lutherischen Gintheilung bes Decalogus gufammenftimmt. Er giebt nämlich als neuntes Gebot die Borte an: "Non desiderabis domum proximi tui, nec desiderabis uxorem ejus," als zehntes Gebot: "Non concupisces rem proximi tui" - Der Zeitgenoffe bes Buf, der Parifer Rangler Johann Gerson, zeigt fich, um dies bier noch anguführen, unentichieden, ob er ber rein auguftinifchen ober ber katholischen Gintheilung des Decalogus fol-Wir haben von Gerfon zwei furge Schriften gen folle. über den Decalogus. In feinem Compendium Theologiae bandelt Tractatus II. de decem praeceptis et corum expositione in Gersonii Opera ed. Dupin Tom, I. p. 244-256. Antv., 1706. Fol. Ferner fcprieb er ein Opusculum tripartitum de praeceptis decalogi, de Confessione et de arte moriendi. Tom. I. p. 425 segq. In der erften Stelle führt er, über die verschiedene Bertheilung der Gebote auf die beiden Tafeln, den Josephus, Drigenes und Augustinus an. begnügt sich aber, ju fagen: "Si considerentur ipsae tabulae et earum scriptura in se, sicut considerant Hebraei et Josephus, sic utraque tabula continebat quinque mandata seu praecepta: si autem considerentur secundum respectum et relationem corum, ad quae dicta mandata ordinabant, cum tria ordinentur ad Deum, et septem ad proximum, poterit tali fine et consideratione, dici tria esse in una, et septem in alia." Obgleich er ben Ramen bes Drigenes nennt, fo berührt er doch die Unficht deffelben, wonach das Berbot ber Bilber das zweite Gebot ift, mit feinem Worte. Bei den beiden letten Geboten, die er gufammen erflart, lagt er es un= entschieden, ob die Worte: "Non concupisces uxorem," oder: "Non concupisces domum," das neunte Gebot feien. Seine Borte find: "Non concupisces uxorem proximi tui, quod ponitur nonum praeceptum secundum Magistrum in lib. Sententiarum, et secundum Augustinum, et secundum librum Deuteronomii, licet aliter ordinetur in Exodo. - Decimum mandatum, quod est Non concupisces domum proximi tui, quod ponitur in Exodo nonum." In ber zweiten Stelle

Auch unter den katholischen Theologen des sechszehnten Sahrhunderts ist Erasmus, wie wir gesehen haben, ber reformirten Eintheilung geneigt, indem er, was entscheidend genng ift, erklärt, daß sie in den beiden Schriftstellen sich finde. Die eigentlich katholisch-lutherische Eintheilung weiset er stillschweigend ab. Doch noch mehr als breißig Sahre nach dem Beginnen der Reformation ist der milde und friedlich gesinnte belgische katholische Theolog Georg Cassander zu nennen, von dem wir wissen, daß er mit Bullinger im Briefwechsel stand. Im Jahre 1551 schrieb er ein Buch: "De viris illustribus," unter benen auch Moses vorkommt. Bei ber Anführung des Decalogus nun theilt er gang nach der Weise ber Reformirten ab, und bezeichnet bas lette Gebot mit den Worten: "Alienum nihil concupiscito." \*) Rachdem aber im Jahre 1566 der Catechismus Romanus erschienen und als symbolisch fanctionirt war, konnte eine folche Abweichung in ber katholischen Kirche nicht mehr vorkommen.

### S. 9. Refultat.

Überblicken wir nun die bisher vorgelegten Zeugnisse, um uns aus ihnen ein Urtheil zu bilden, so müssen wir zuerst zugeben, daß die Zeuguisse nach Augustinus Zeit einen bei weitem geringeren Werth und meist nur ein historisches Interesse haben. Dennoch werden sie, denke ich, dazu beitragen, uns den Stand der Sache zu versbeutlichen, und es wird, wie ich hoffe, sowohl dem Theologen, als dem Nichttheologen wichtig sein, die Weise

p. 437 — 438 erflärt er beide Gebote getrennt, so daß das neunte Gebot lautet: "Non concupisces uxorem." Obwohl er also nicht ganz entschieden ist, so neigt er sich doch mehr zu denen, welche die rein augustinische Eintheilung annahmen.

<sup>)</sup> Georgii Cassandri Opera. Paris, 1616. Fol. p. 1065.

verfolgen gu tonnen, in welcher zu verschiebenen Zeiten die zehn Gebote aufgefaßt wurden. Zeigten fich uns nun in der Periode vor Angustinus einzelne willführliche Abweichungen, zeigte fich und felbst die erfte Spur ber heutigen judischen Gintheilung, so fanden wir doch von bem, mas Augustinus vortrug, nirgende etwas. Es erscheint alfo, um und eines fritischen Ausbruckes gu bedienen, mit bem Augustinus eine neue Familie von Sandschriften bes De= calogue, und biefe neue Familie gertheilt fich banach wies ber in eine doppelte Bergweigung. Gollten nun biefer neuen Familie aud noch fo viele Sanbichriften angehören, ber Rritifer wird und fann fie nur als eine gablen, fo= fern er im Stande ift, ihren Urfprung aus einer Quelle, nämlich in ber Unficht bes Augustinus, nachzuweisen. Es fragt sich also, wie es um diese Quelle stehe? Wie trube aber diese sei, ist bereits oben gezeigt. Wollen wir bemnach die fritischen Grundsate, die bei ben Ausgaben flassischer Schriftsteller befolgt werden, auf unsere Frage anwenden, fo muffen wir die gange, mit Auguftinus entstandene Familie von Handschriften des Decalogus gurudweisen, und uns an bie alten übereinstimmenben und bewährten Zeugen, an Philo und Josephus, an Drigenes und Tertullian, an Gregorius von Nazianz. hieronymus u. f. w. halten. Dazu aber fommt, bag, auch nachdem fich eine neue Familie von Handschriften eingebrängt hatte, zwar Verwirrung genug entstand, aber bennoch die alte Familie nicht erlosch, daß sie durch die Sandschriften und Ausgaben ber hebraischen Bibel und durch die Bersionen bezeugt wird, und daß wir die Gin= theilung, welche wir unter bem Ramen ber reformirten fennen, in stätiger Reihefolge von ben frühesten Zeiten bis auf die Reformation und bis auf unsere Zeit nach= weisen konnen. Es gilt bies vorzugsweise von der griechischen Rirche, aber auch in ber abendländischen Rirche läßt nich die ursprüngliche Eintheilung durch alle Zeiten hindurch belegen. Bas aber ber katholischen und ber augustis

nifchen Gintheilung langere Zeit bas Übergewicht gegeben. ift une eben fo wenig unbefannt. Es murbe unhiftorifch fein, wollten wir fprechen, es hatte Jemand, ber bem Bilberbienfte geneigt, und bem barum bas zweite Gebot ein Unftoff mar, ben Decalogus zur hand genommen, bas zweite Gebot gestrichen, und aus bem letten Gebote zwei gemacht. Dag man aber, nachdem Augustinus feine fonberbare Unficht ausgesprochen hatte, theils ber Autorität beffelben fich beugte, theils bei bem überhandnehmenben Bilberdienste eine Eintheilung bes Decalogus fehr bequem fand, bei welcher bas zweite Gebot entweder ale unwefent= lich in ben Schatten gurudtrat, ober auch unvermerft gang ausgelaffen werben fonnte, biefer Bang ber Sache ift fo burchaus ber Natur und ber Geschichte gemäß, daß wir gar nicht mehr baran zweifeln konnen. Wollen wir alfo bie richtige Gintheilung bes Decalogus auffinden, fo muffen wir in eine Zeit juruckgehen, wo weber bas Unsehen bes Augustinus, noch die Gunft, die man bem Bilberdienste zuwendete, ben freien und richtigen Blid verdunkelt hatte. Da ift es aber nur die reformirte Gintheilung, die wir qu entbecken im Stande finb.

#### II.

## Wie ist nach inneren Gründen über die Gintheilung des Decalogus zu urtheilen?

Nicht ohne Absicht habe ich die äußeren Gründe, die Zeugnisse, welche wir für die eine oder die andere Eintheilung des Decalogus haben, vorangestellt. Auch bei der fritischen Bearbeitung eines klassischen Schriftstellers sammelt man zuerst die verschiedenen Lesearten, unterscheidet sie nach dem Werthe der Handschriften, ehe man sich mit den inneren Gründen beschäftigt, und das Gewicht, welches sie haben, in Anschlag bringt. Denn über nichts kann man so leicht sich täuschen, als eben über die inneren Gründe, welche

dieser ober jener Leseart gunstig sind, während man die äußeren Gründe, wenn anders entschieden ältere und werthvollere Codices vorliegen, viel unbefangener zu würsdigen im Stande ist. Dennoch sind eben in der Angelegenheit, die und beschäftigt, die inneren Gründe von der Art, daß sie nicht etwa ungewiß und schwankend sich verhalten, sondern ganz entschieden auf eine Seite sich neigen. Es sind aber in dieser Beziehung zwei Fragen, auf deren Beantwortung Alles ankommt. 1. Sind die Worte: "Du sollst dir kein Bildniß" u. s. w., nur ein Beisatz des ersten Gebotes, oder bilden sie ein selbsiskändiges zweites Gebot? 2. Läßt sich das Verbot des Begehrens in zwei Gebote theilen, oder macht es nur ein Gebot auß?

#### §. 1.

Sind die Worte: "Du follst dir kein Bild: niß" u. s. w., nur ein Beisatz des ersten Gebotes, oder bilden sie ein selbstständiges zweites Gebot?

Die katholisch-lutherische und die, von Sonntag neuersdings vertheibigte, augustinische Eintheilung des Decalogus beruhen zunächst auf der Behauptung, daß die Worte: "Du sollst dir kein Bildniß, noch Gleichniß machen, — bete sie nicht an und diene ihnen nicht," nichts weiter als nur ein Beisat des ersten Gebotes, und von dem Gebote: "Du sollst nicht andere Götter haben neben mir," nicht wesentlich verschieden seien. So Augustinus, \*) so Gersson, \*\*) so Sonntag, wenn er sagt: "Diese Worte ents

<sup>&</sup>quot;) "Quod dictum est: Non erunt tibi dii alii praeter me: hoc ipsum perfectius explicatur, cum prohibentur coenda figmenta." Siehe die Stelle oben S. 173.

<sup>&</sup>quot;Non habebis deos alienos coram me Exod. 20, 3. quasi dicat:

Me habebis Deum, non alienum, exponens que quo d dicit
deos, subdit: Non facies tibi sculptile." Jo. Gersonii Compendium theol. Opera I p. 245. ed. Dupin.

halten fein besonderes Gebot, sondern fie find ein, in das Einzelne eingehender Beifat zur Erläuterung bes allge= meinen Sauptsakes." "Mit ben Morten: ""Du follft feine Götter außer mir haben,"" war zugleich ausges sprochen, daß die Berehrung aller Gögenbilder verboten fei. Rur wegen ber Wichtigkeit ber Sache habe ber Gesetzgeber noch den Zusatz beigefügt." \*) Und in der zweiten Abhandlung: "Es ift gewiß und flar, bag ber hauptsak bes ersten Gebotes und ber Beisat im Wefentlichen nicht verschieden find. Der hauptsat warnt vor ben Clohim überhaupt, worunter auch die von Menschenhanden verfertigten Gögen begriffen find; ber Beisat warnt vor den Gögenbildern, oder vor den Glohim von holz, Stein und Metall. Der hauptfat verbietet ben Bogendienst im Allgemeinen, der Beisat einen befondern Theil bes Gögendienstes, die Anbetung ber von Menschenhanden gemachten Gögen." \*\*)

Ehe wir auf die einzelnen Gründe eingehen, die Sonntag, um diese seine Behauptung zu stützen, vorträgt, müssen
wir erst die Richtigkeit einer Angabe prüsen, die hier in
Betracht kommt. Sonntag sagt nämlich, selbst Philo und
Josephus verstanden im Beisatze des ersten Gedotes heidnische Gözenbilder. Gegen diese Angabe nun ist einzuwenden, daß sie jedenfalls nicht vollständig, und eben
darum unrichtig ist. Daß in einem Berbote, welches ganz
allgemein jedes Bildniß und Gleichniß, das ein Gegenstand
der Berehrung und Anbetung ist, untersagt, die heidnischen
Gözenbilder, die Bilder fremder Götter auch mit verboten werden, ist freilich deutlich genug, und so konnten
Philo und Josephus bei ihrer Anführung oder Erklärung
dieses Gebotes auch darauf Rücksicht nehmen. Aber die
Frage, auf deren Beantwortung es ankommt, ist die, ob

<sup>\*)</sup> Studien und Rritifen. 1836. Beft I. G. 73 u. 72.

<sup>\*\*)</sup> Studien und Rritiken. 1837. Beft II. S. 256.

fie das Berbot nur auf die Bilder fremder Götter bezogen, oder ob fie, und zwar vornämlich, das darin ausgesprochen fanden, daß auch von dem einigen Gott fein Bild gemacht werden follte? Die Worte des Josephus nun find da, wo er ben Decalogus aufgezeichnet hat, und nur auf biese Stelle hat fich Sonntag berufen, gang eben fo allgemein gehalten, als die Worte des Gebotes felbit, nur hat Josephus das Gebot fürzer gefaßt, und für "deg, bas oben im himmel, noch deß, das unten auf Erden, noch deß, das im Waffer unter der Erden ift," nur das eine Wort Coor gesett. Es wird also durch die Stelle bes Josephus gar nicht einmal gefagt, bag er auch bie Bilder fremder Götter in dem Berbote gefunden habe. fondern er fagt nur, "das zweite Gebot gebiete, baß fie das Bild feines lebenden Wesens machen und anbeten sollten." \*) Es erklärt sich also Josephus gar nicht näher über das Gebot, und daß das Wort Coor fich eben fo aut auf das goldene Kalb beziehen laffe, von dem die Suden sprachen: "Ifrael, das ift bein Globim, ber dich aus Agypten geführt hat," als auf fremde Götter, leuchtet ein. Daß aber Josephus das Berbot auf die Ab= bildung des einigen Gottes Jehova's felbst bezog, geht aus zwei Stellen seiner Schrift gegen ben Upion beutlich hervor. Er vertheidigt die Juden nämlich gegen den Borwurf, daß sie die Statuen der Raiser nicht zulassen und verehren wollten, und fagt: "Der Gesetzgeber habe die Abbildung alles finnlich Belebten, wie vielmehr Gottes, dem ein finnliches Leben nicht zufomme, verboten. Dies (nämlich, daß Gott nicht abgebildet werden durfe) wolle er später zeigen." \*\*) Die spätere Stelle nun, auf bie

Μηδενός εἰχόνα ζώθ ποιήσαντας προσχυνείν. Joseph. Arch. III.
 5. §. 5. Tom. I. p. 129. ed. Haverkamp.

<sup>(\*\*)</sup> So habe ich die Worte animatus und inanimatus übersehen zu mussen geglaubt. Die Stelle, die uns nur in der lateis nischen übersehung des Rufin aufbehalten ift, lautet:

er sich beruft, hebt die erhabenen Vorstellungen der Jüden von Gott hervor, und er sagt damn: "Gott zeige sich durch seine Werke und Wohlthaten deutlich und offenbarer als Alles, seiner Gestalt und Größe nach sei er der unssichtbarste. Denn aller Stoff, wenn er auch noch so kosts bar wäre, sei unwürdig zu seinem Vilde, alle Kunst ohnsmächtig, ihn nachzubilden; ein Gleichniß von ihm sehen wir nicht und ersinnen wir nicht, und es zu machen, ist nicht erlaubt." \*) Hiebei ist noch daran zu erinnern, daß das Wort Gosor, womit die Stelle des Josephus schließt, ganz vorzüglich heißt, "durchs Geses erlaubt." Wir sehen also, daß Josephus das Verbot allerdings vornämslich darauf bezog, daß der unsichtbare Gott der Inden, daß Jehova nicht abgebildet werden dürse.

Eben so verhält es sich mit Philo. Wenn er sagt: "Moses habe die versührerischen Künste der Malerei und Bildnerei and seinem Staate verbannt, damit der einige Gott auf wahrhafte Weise angebetet werde" (siehe die Stelle oben S. 146), so ist klar, daß Philo die Künste eben darum als versührerisch bezeichnet (auch S. 148), weil durch Abbildungen Gottes unwürdige Borstellungen von dem höchsten Wesen verbreitet werden mußten, weil, wie er sich ausdrückt, "die Herzen der Eiferer für wahre Gottesverehrung dadurch wie von einem Bergstrom forts

<sup>&</sup>quot;Porro autem legislator, non quasi prophetans Romanorum potentiam non honorandam, sed tanquam causam, neque Deo neque hominibus utilem, despiciens, et quoniam totius animati, multo magis Dei inanimati, probatur hoc inferius, interdixit imagines fabricare." Contra Apionem II. cap. 7. Tom. II. p. 474. ed. Haverkamp.

<sup>\*) &</sup>quot;Οῦτος ἔργοις μὲν καὶ χάρισιν ἐναργὴς, καὶ παντὸς ὁυτινοσοῦν φανερώτερος, μορφήν τε καὶ μέγεθος ἡμὶν ἀφανέσιατος πασα μὲν γὰρ ὕλη πρὸς εἰκόνα τὴν τούτου, κἂν ἢ πολυτελὴς, ἄτιμος, πασα δὲ τεχνη πρὸς μιμήσεως ἐπίνοιαν ἄτεχνος, οὐδὲν ὅμοιον οὕτ ἰδομεν, οὕτ ἐπινοοῦμεν, οὕτ εἰκάζειν ἐστὸν ὅσιον." Joseph contra Apionem II. cap. 22. Tom. II. p. 485.

geriffen werden konnten" (oben S. 148). Wenn Philo an zwei Stellen bas zweite Gebot als bas bezeichnet, bas "von den geschnitten Bilbern, Statuen, und überhaupt mit Banden geformten Standbildern" handle (S. 147-148). fo merben wir durch feins ber brei Borte, beren er fich bedient, genöthigt, nur an Bilber fremder Götter zu benfen. Das Wort ayaina, wie es sowohl Suidas als Timaeus erklären, ift ganz allgemein. \*) Uhnlich bie Worte Soavor und agedovera. \*\*) Eben so allgemein lautet eine andere Bezeichnung des zweiten Gebotes under θεοπλαστείν χειρόχμητον (S. 149). Bei ber Erflärung des zweiten Gebotes nimmt Philo nun auch auf heidnische Götterbilder Rücksicht. Nachdem er in Beziehung auf bas erste Gebot, die Thorheit berer bargestellt, die Sonne, Mond, Geftirne ober Raturgegenstände gottlich verehrt. nennt er es das schönste und heiligste Gebot, daß nicht Theile der Welt für den höchsten Gott gehalten werden follten. Wer fich fo vergehe, ber handle eben fo unverftandig, als ber, welcher die Ehre, bie einem großen Ronige gebühre, feinen Satrapen erweisen wollte. \*\*\*) Es fei alfo bas erfte und heiligste Gebot, bas wir unfern Bergen tief eingraben mußten, bies, nur einen höchsten Gott zu glauben und zu verehren. \*\*\*\*) Dann auf bas. zweite Gebot übergebend, sagt er, "bie (von benen er vorher gesprochen), welche Sonne und Mond, oder den

<sup>\*)</sup> Suidas I. p. 41. ed. Bernhardy. Timaeus ἄγαλμα. παν ἀγάθημα. Lexicon Platon. ed Ruhnken. sec. p. 5 seqq., wo besonders die ausführliche Anmerkung Ruhnken's zu beachten ist.

<sup>\*\*)</sup> Suidas II. p. 1040. I. p. 898. ed. Bern.

De decalogo. §. 13. Philonis Opera Tom. II. p. 190. cd. Mangey.

Ηρῶτον ψεν οὖν παράγγελμα και παραγγελμάτων ιερώτατον στηλιτεύσωμεν έν αὐτοις, ενα τον ἀνωτάτω νομίζειν και τιμάν θεόν. I. I. §, 14. p. 191.

ganzen himmel und die Welt, ober die vornehmften Theile berselben verehrten, vergingen sich freilich, benn sie ehrten die Unterthanen höher, als den Herrscher, aber sie begingen doch ein geringeres Unrecht, als die, welche aus holz, oder Stein, oder Gold, oder Gilber, oder ähnlichen Stoffen nach Gutdunken etwas formten. \*) Co tadelt er die Runftler, "die die beste Stute des Lebens umgehauen hätten, den Glauben an den ewig lebenden Gott. \*\*) Der Kunstler sei ja boch, wie jedes Rind einsehe, vor seinen Werken da, und mächtiger, als sein Werk, bie Kunstler aber maren vor ihren Werken niedergefallen." Nachdem er nun so von dem Bilberdienste geredet (neol της δευτέρας παραινέσεως), so bezeichnet er, zum britten Gebote übergehend, die beiden ersten Gebote fo: "Heol της υπάρξεως και τιμης του αει υπάργοντος." \*\*\*) Θυ bezog also Philo ohne Zweifel das zweite Gebot auf die Berehrung run bes einigen Gottes, nämlich, baf fie nicht burch Bilber geschehen durfe. Wenn Philo banach bei ber Erläuterung bes vierten Gebotes in einer besondern Schrift. das zweite Gebot als das bezeichnet: "Пеод той инбер

<sup>\*)</sup> Αλλ δσοι μεν ήλίου και σελήνης και του σιμπαντος ούφανου και των εν αὐτοις όλοχερεστάτων μερων ώς θεων πρότολοι τε και θεραπευταί, διαμαρτάνου σι μεν, — πως γὰρ ού, τοὺς ὑπηκόους τοῦ ἄρχοντος σεμνύνοντες; ἦττον δε τω ν ἄλλων ἀδικοῦσι, των ξύλα και λίθους, ἄργυρον τε και χρυσὸν και τὰς παραπλησίους ὕλας μορφωσάντων, ὡς φίλον ἐκάστοις. 1. 1.

<sup>\*\*)</sup> Τὸ γάρ κάλλιστον ἔρεισμα τῆς ψυχῆς ἔξέκοψαν, τῆν περὶ τοῦ ζῶντος ἀεὶ θεοῦ προσήκουσαν ὑπόληψιν. l. l. p. 192.

<sup>1. 1. §. 17.</sup> p. 194. Darauf beruft sich besonders Ursinus in der Berantwortung des Heidelberger Catechismus S. 123: "Dies hat der fleißige und gelehrte jüdische Scribent Philo wol gesehen, und derhalben den Berstand und Unterscheid dieser zweier Gebote kurz und klar also gesaßt, daß nämlich das erste Gebot von dem göttlichen Wesen, das andere von dem Gottesdienst rede."

απειχόνισμα καὶ μίμημα δημιουργεῖν Εεὸν,"\*) so ist flar, daß diese Worte ganz einfach von einem Gottesbild reden, ohne der fremden Götter, von denen nicht Bilder gemacht werden dürften, zu gedenken. Endlich sehen wir, wie nicht allein Philo, sondern auch der König Ugrippa das zweite Gebot auffaßte, aus einer Stelle der Schrift: "De virtutibus et legatione ad Cajum." In einem Briese an den Cajuß spricht sich nämlich Ugrippa so aus: "Dieser Tempel, o Herrscher Cajus, hat von Unfang an niemals eine mit Händen gemachte Gestalt aufgenommen, da es der Wohnste Gottes ist. Die Werfe der Maler und Bildner sind Nachahmungen sinnlich erkennbarer Götter. Den Unsichtbaren zu malen und abzubilden, haben unsere Borfahren für unerlaubt gehalten." \*\*)

So verstanden nicht nur Josephus und Philo, sondern auch klassische Schriftsteller das Berbot, indem sie es darauf bezogen, daß der Gott der Juden nicht abgebildet werden dürse. Diodor giebt als Grund, warum Moses kein Bild habe machen lassen, an, "damit sie nicht glaubten, Gott habe eine menschliche Gestalt." \*\*\*) Dio Cassius sagt: "Die Juden hätten in Jerusalem kein Bild, denn sie hielten ihren Gott für ganz unaussprechlich und unsichts bar." \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Philonis Opera Tom. V. p. 51. ed. Richter.

<sup>\*\*\*) \*\*</sup> Τοῦτο, Γάνε δέσποτα, τὸ ἱερὸν χειρόχμητον οὐδεμίαν ἔξ ἀρχῆς μορφήν παρεδέξατο, διὰ τὸ ἔδος εἶναι θεοῦ. Γραφέων μὲν γὰρ καὶ πλασμάτων ἔργα μιμήματα τῶν αἰσθητῶν θεῶν εἰσιν. Τὸν δὲ ἀόρατον εἰκονογραφεῖν ἤ διαπλάττειν οῦχ ὅσιον ἐνομίσθη τοῖς ἡμετέροις προγόνοις." Ad Cajum §. 36. Tom. II. p. 588. ed. Mangey.

<sup>\*\*\*) &</sup>lt;sup>4</sup> Διὰ τὸ μὴ νομίζειν ἀνθοωπόμοοφον είναι τὸν ઝεὸν." Excerpta. Diod. Siculus. Tom. II. p. 543. cd. Wesseling

<sup>\*\*\*\*\*\*) \*\*</sup> Οὐδ' ἄγαλμα οὐδὲν ἐν αὐτοῖς ποτὲ τοῖς Ἱεροσολύμοις ἔσχον ἀρρήτον δε καὶ ἀειδη αὐτὸν νομίζοντες εἰναι. Dio Cass. lib. 37. cap. 17.

Welche nun die Andern sind, die, nach Sountag's Außerung, das Berbot: "Du follst dir kein Bildniß" u. s. w., als ein besonderes zweites Gebot ausahen, und es doch von heidnischen Gögenbildern (oder, worauf es eigentlich ankäme, nur von heidnischen Gögenbildern) verstanden, wüßte ich kaum zu sagen. Nur etwa das symbolische Buch der griechischen Kirche wäre zu nennen. \*) Die reformirten Theologen aber haben von jeher das Gebot auf den Dienst des einigen Gottes bezogen. So Zwingli (oben S. 41), Calvin (S. 51), der Heidelberger Catechismus, \*\*) der Genfer Catechismus, \*\*\*) Musculus, \*\*\*\*) Rivetus, †) Ursinus ††) und der Arminianer Limborch. †††)

Das erste Gebot redet von dem einigen mahren Gott, verbietet dabei und räumt beiseit die Bielheit der Götter. Dieses aber handelt von einigen äußerlichen Ceremonien, das ist, wie wir außer ihm keine falsche Götter verehren sollen" u. s. w.

Deidelberger Catechismus. Frage 96. "Bas verlangt das zweite Gebot? Daß wir Gott in keinem Bilde noch in einer Figur darstellen" u. s. Symbolische Bücher ver reformirten Kirche. I. S. 542.

Genfer Catechismus. "Daß wir feine Bilder machen sollen, um Gott abzubilden und anzubeten." a. a. D. I. S. 243.

Wolfgang, Musculi Loci communes theol. ed. sec. Bas. 1573. Fol. p. 43 et 51.

<sup>†)</sup> Riveti Opera Tom. I. p. 1227. "Diversa sunt haec quis sit colendus et quo modo sit colendus, itaque duplex esse praeceptum, unum de vero cultus objecto, alterum autem de modo et ratione, qua coli debeat aut non debeat."

<sup>††)</sup> Berantwortung des Heidelberger Catechismus. S. 123 u. 126. "Allso aber will der mahre Gott keineswegs im gedienet haben." S. 127. "Nicht allein die Bilder oder erdichtete Götter, sondern auch den rechten Gott durch die Bilder nicht zu verehren."

<sup>+++)</sup> Limborch Theologia Christiana V. cap. 23. §. 5. p. 518. Amst., 1686. 4.

Selbst der Catechismus Romanus bezieht, obgleich er das Berbot nur als Anhang des ersten Gebotes giebt, es doch nicht allein auf heidnische Götterbilder, sondern auch auf die Abbildung des einigen Gottes, \*) und eben so auch der Lutheraner Lucas Ofiander. \*\*)

Demnach war es keineswegs etwas Neues, wie Sonntag es anzuschen scheint, \*\*\*) wenn Zullig behauptete, es seien im zweiten Gebote Jehovabilder oder symbolische Darstellungen Jehova's gemeint. Rur barüber könnte man mit Bullig rechten, bag er fagt: "Richt Bogenbilder find es, die hier verboten werden, fondern Jehovabilder." \*\*\*\*) Bir durfen auch das Erstere unbedenklich jugeben, ohne befürchten zu muffen, bag baburch bie Gelbstfanbigfeit bes Gebotes gefährdet werbe. Das Berbot, wie es allgemein hingestellt ift, umfaßt offenbar Beides. †) Wenn aber Die Bilber fremder Götter, wie eingeräumt werben muß, schon im ersten Gebote mit verboten find, weil darin die fremden Götter verboten werden, fo tritt berfelbe Fall ein, wie bei den Geboten: "Du follft ben Ramen Gottes nicht umutich führen," und: "Du follst nicht falfch Zeugniß reden." Freilich wird bas erfte biefer Gebote übertreten, wenn ein falfches Zeugniß gegen ben

Ocatechismus Romanus §. 563. "Si quis conetur divinitatisformam aliquo artificio effingere, quasi corporeis oculis conspici vel coloribus aut figuris exprimi possit." Libri Symb. Eccl. Cath. ed. Danz. p. 646.

<sup>3</sup>um zweiten Gebot: "Denn du wirst mit keinem Bilbe oder Contrefait von irgend einer Ereatur genommen, mein Wesen oder meine rechte eigentliche Gestalt abmalen können, so will ich auch in keinem Bilte geehret oder angebetet werden." Biblia, mit Erklärungen L. Dffander's. Luneburg, 1650. Fol.

Studien und Rritifen. 1837. Beft II. S. 257.

Studien und Rritifen. 1837. Beft I. G. 105.

<sup>†)</sup> Paulus Confervatorium. Zweite Lieferung. S. 79. "Ein geformtes Bild von Jehova, oder von jenen andern Göttern."

Nächsten mit Berufung auf Gott abgelegt wird, nichts bestoweniger folgt das andere Gebot als ein selbstständiges, weil auch falsche Zengnisse sich denken ließen ohne Bezusung auf Gott, und es umfaßt das Gebot nun alle falschen Zeugnisse, sie mögen eidlich bekräftigt sein oder nicht. Eben so umfaßt das zweite Gebot alle zur Gotteszwerehrung bestimmten Bilder, sie mögen nun fremde Götter darstellen, oder den einigen Gott versinnlichen sollen.

Damit kommen wir nun auf die eigenthühmliche Behauptung Sonntag's: "Es konnte keinem Iraeliten einfallen, Schova, ben Ginen und Unfichtbaren, ber nach ber mosaischen Lehre feine Geftalt hat, forperlich abzubilden." \*) Mit diesem Sate find wir vollkommen einverstanden, wenn nur das Wort "fonnte" in "follte" verändert wird. Es follte keinem Ifraeliten einfallen, den Ginen und Unfichtbaren abzubilden, weder forperlich noch symbolisch, benn symbolische Darstellungen Jehova's find eben nichts Anderes als Jehovabilder. Warum aber follte es keinem Ifraeliten einfallen? Weil er nach ber Lehre bes Moses feine Gestalt hat, ober, mit andern Worten, weil das Gefetz es ausdrücklich verbot. Was folgt nun aus den Worten Conntag's? War das befondere Berbot ber Bilber barum überfluffig, und fonnte es feinem Ifraeliten einfallen, dagegen zu fehlen, weil er aus ber mosaischen Lehre miffen mußte, daß Jehova feine Gestalt habe, so war offenbar ein besonderes Gebot: "Du follst nicht andere Götter haben neben mir," noch überflüßiger, benn welcher Ifraelit hatte nicht aus ber Lehre bes Mofes wiffen follen, daß Jehova ein einiger Gott fei? Bare alfo Sountag's Argumentation gultig, fo wurde nicht nur die Selbstständigkeit bes zweiten (Berbotes ber Bilber), sondern auch die Nothwendigkeit des ersten Gebotes fallen. Daß alfo ein Ifraelit aus ber mosaischen Lehre schon Dies

<sup>\*)</sup> Studien und Rritifen. 1837. Beft II. S. 257.

oder Jenes wissen mußte, kann gegen die Nothwendigkeit und Selbstskändigkeit eines Gebotes gar nichts beweisen, benn am Ende würden auf die Art alle Gebote überflüssig werden, weil der Ifraelit schon wissen mußte, was Moses gelehrt und vorgeschrieben habe.

In Wahrheit verhält fich nun die Sache boch mohl so, daß die Einheit und die Unsichtbarkeit ober Beistigkeit Gottes keineswegs völlig gleichgeltende Beariffe sind, und daß sie es am wenigsten bei einem roben und finnlichen Bolte maren. Mußten alfo bie Juden burch die fürzeste Summe ber lehre bes Mofes (fo können wir wohl den Decalogus bezeichnen) barauf bestimmt und burch ein befonderes Gebot hingewiesen werden, daß ihr Gott ein Einiger fei, und ben Dienst anderer Götter nicht neben sich bulbe, so war es nicht minder nothwendig, durch ein zweites besonderes Gebot darauf hinzuweisen, daß diefer einige Gott auch ein unfichtbarer, ein Geift fei, von bem man kein Bild machen durfe, und ber nicht auf eine Beise geehrt fein wolle, wie die Beiden ihre Bobenbilder ehrten. \*) Sonntag meint nun freilich, "wenn der Gesetzgeber Jehovabilder verstanden hätte, fo ware es febr auffallend gewesen, wenn er feinen Ginn nicht beutlicher zu erkennen gegeben hatte." \*\*) Alber bas

<sup>\*)</sup> Rudolph Gwalter (Zwingli's Schwiegersohn) wirst in der Apologia pro H. Zwinglio ejusque Operibus (vor Zwinglii Opera Tom. I. p. 36 — 37. ed. Turic, 1581. Fol.) die Frage auf: "Quid enim opus erat vetare, ne iis imagines statuerent, quos in priori praecepto in universum rejiciendos esse monuerat?" Er antwortet: "Ut se Deum unum solumque esse ante testatus est, ita hic omnem salsi cultus vanitatem a se rejicit, se longe alium esse docens, quam qui hujus modi nugis coli possit."

<sup>(</sup>P) a. a. D. S. 257. Der Grund, den Sonntag noch von den Worten, die im Berbote gebraucht werden (Pefel und Temunah), hernimmt, namentlich von dem ersteren, beruht offenbar auf einer petitio principii. Die Worte bedeuten,

Berbot: "Du follst fein Bildnig" u. f. w., ift boch in ber That deutlich genug, und mußte Jeben, dem es einfiel, feinen Gott in einem Bilbe anschauen und verehren gu wollen, bavon gurudichreden. Wenn es aber ben Ifraeliten ungeachtet bes Gebotes: "Du follst nicht andere Botter" u. f. w., einfiel, jum Dienste frember Gotter fich ju wenden, und wenn fie fich einbildeten, boch barum ihrem Jehova nicht entsagen zu muffen, wie Sonntag einräumt, warum hätte es ihnen nicht einfallen können, ihrem Gotte auf eine Beise zu bienen, wie es folden finnlichen Gottesbienst bei ben ringsum wohnenden Bolfern fah? Daß es aber ben Ifraeliten wirklich einfiel, ihrem einigen Gotte burch Bilber bienen zu wollen, bies zeigt bas golbene Ralb, welches Maron auf die dringenden Bitten des Bolfes verfertigte, dies zeigen die Bilber Gibeon's und Micha's und die Kälber Jerobeam's fo deutlich, daß wir gar nicht baran zweifeln konnen. Das Bolf, welches in Mofes ben fichtbaren Reprafentanten bes einigen Gottes geehrt hatte, ward unruhia und zaghaft, als Moses fern war, und sprach gu Maron (Exod. 32): "Mache und Elohim, - benn wir wissen nicht, was diesem Manne Mose widerfahren ist." Sie wollten alfo ftatt des Mofes einen andern fichtbaren Gegenstand ihrer Zuversicht und ihres Vertrauens haben. \*) Nachdem Aaron auf ihre Bitte bas Ralb gemacht, rufen

wie auch die Übersetungen zeigen, nur Statuen und Bilder. Daß verbotene, zur Anbetung bestimmte gemeint find, zeigt das Gebot, welche verbotene aber, das ist eben die Frage.

<sup>\*)</sup> L. Dhander in der bereits angeführten Bibel-Ausgabe hat zu Exod. 32, 1. folgende treffende Anmerkung: "Es war aber das Bolk nicht so gar unbesonnen, daß sie meinten, Naron könnte Götter machen. — Sondern das begehrten sie, daß Naron ihnen eine Figur oder ein Bild machte, welches sie von der Gegenwart Gottes erinnerte, und dabei sie den Gottesdienst verrichten könnten mit Opsern und andern Ceremonien, daß sie nur einen gnädigen Gott bebielten."

fic (bas fie begreift wohl das Bolf und Maron, ja aus bem Munde bes Letteren scheint wohl der Ruf besonders vernommen worden zu fein): "Das ist bein Globin (baß hier ber Singular ju feten, geht ichon baraus hervor, baß es nur ein Kalb war), Ifrael, ber bich aus Agupten ge= führt hat." Also - Jehova. Aaron aber läßt por bem Ralbe einen Altar aufrichten, Opfer bringen, und boch dies Fest als ein Fest Jehova's ausrufen. Daß sich Naron und das Bolf versundigten, daß fie ihr Gefet übertraten, baß sie Gott ehrten, wie er nicht geehrt sein wollte, ift unzweifelhaft, aber wie Sonntag ungeachtet ber bestimm= teften Erflärungen Maron's und bes Bolfes, daß ber Gott, ber bas Bolf aus Ugppten geführt, bag also ber Ginige, daß Jehova, wie Maron ausdrücklich ausrufen läßt, geehrt werden follte, boch fagen fann: "Das Bolf nahm bas Ralb als einen ägyptischen Elohim," \*) begreife ich nicht. Maron wollte bas Bolk bei bem Dienste bes einigen Gottes festhalten, aber er gab die Unsichtbarkeit und Geistigkeit deffelben auf, er gab dem Begehren derer nach, die bas feben, und fühlen und mit ben Banden greifen wollten, worauf fie ihr Vertrauen feten follten. -

Eben so ist es ganz klar, daß Jerobeam, indem er zwei Kälber, eins zu Dan und eins zu Bethel, aufrichten ließ, darum Jehova nicht verlassen wollte, denn auch er ruft: "Siehe da, Ifrael, ist dein Elohim, der dich aus Ügypten geführt hat." 1. Kön. 12, 28. Zwar läßt Jerobeam zwei Kälber machen, aber an verschiedenen Orten, und es sind Bilder eines und desselben Gottes. Sben so Gideon und Micha, sie machten Bilder, die dem Herrn, die Jehova geheiligt sein sollten. Gideon, nachdem er so eben (Nicht. 8, 23) zu dem Bolke gesagt, er wolle nicht Herr über dasselbe sein, sondern Jehova, läßt sich das goldene Geschmeibe des Bolkes geben, und macht ein vergoldetes

<sup>\*)</sup> a. a. D. S. 260.

Bilb jum Gottesbienfte. Rann alfo bas Bilb ein anderes, als ein Jehovabild gewesen sein? Die Mutter bes Micha fagt, fie habe bas Gilber Jehova geheiligt, daß baraus ein Bild gemacht werde. (Richter 17, 3.) Rann also das Bild etwas Anderes, als ein Jehovabild gewesen sein? Nach Jerobeam's Zeit wird der Dienst fremder Götter immer ausdrücklich von der Gunde Jerobeam's, von den Wegen Jerobeam's, bes Sohnes Rebat, unterschieben (1. Rön. 16, 31—33, 2. Rön. 3, 2—3, 2. Rön. 10, 27—29), und mußte unterschieden werben, benn Jerobeam's Gunde war die Berehrung des Gottes Ifrael unter einem Bilbe. Mit dem Unterschiede, ben Sonntag annimmt, \*) reicht man boch nicht aus, sondern ist genöthigt, anzunehmen, daß bie Afraeliten ihren einigen Gott im Bilbe anschauen und verehren wollten. Dies erfannte auch Luther. "Alfo fagten die Kinder Ifrael auch, und sprachen allesammt, daß all ihr Gottesbienst geschehe bem rechten Gotte, und wollten's wahrlich nicht leiden, daß man's hieße, den Abgöttern gebient." Nachdem er auf Micha's, Gideon's und Jerobeam's Beispiel hingewiesen, fährt er fort: "Und mas darf's viel Worte. Es bekennt Gott felber, daß die Kinder Ifrael mit ihrem Gottesbienste keinen Abgott, sondern ihn allein gemeinet. Denn so spricht er Hof. 2, 16: ""Allsbann, spricht der Herr, wirst du mich heißen mein Mann, und nicht mehr mein Baal, benn ich will die Ramen ber Baalim von ihrem Munde wegthun, daß man folder Namen der Baalim nicht mehr gedenken foll."" Sier

<sup>&</sup>quot;Denn bei den Ifraeliten kamen zweierlei Arten heidnischer Gögen vor; einmal solche, denen man mit gänzlicher Berachtung des Jehovadienstes Gebet und Opfer weihete, und dann andere, die man als Nebengötter neben dem Dienste Jehova's verehren zu können glaubte." a.a. D. S. 260. Aber das goldene Kalb Jerobeam's war doch kein Nebengott, sondern der Mittelpunkt des ganzen von ihm eingerichteten Gottesdienstes.

muß man's ja bekennen, daß es wahr sei, die Kinder Ifrael haben mit ihrem Gottesdienste keinen Abgott, sons dern den einigen wahren Gott gemeint." \*)

Daß auch bieser Dienst Jehova's unter einem Bilbe ftrafbar fei, fagt bas Gebot und bie bingugefügte Drohung deutlich genug. Wenn fich nun Michaelis barüber fo ausbrückt: "Bilberdienft, bem mahren Gott er= zeigt, ist zwar Berbrechen, aber nicht, wenn ich so reben barf, hochverrath ober Berbrechen gegen die Staatsgrundgesette," \*\*) so erscheint biese Auffassung der Sache doch bedenklich. Das Verbot der Bilder gehörte doch ohne 3weifel eben fo gut zu ben Staatsgrundgesetzen, wenn wir einmal dieses Ausbruckes und bedienen wollen. als das Berbot fremder Götter. In der That, wer Jehova in einem Bilde darstellte, wie Navon und Jerobeam, ber zog ihn eben badurch in die Reihe ber Göten herab, verläugnete feine Beistigkeit, stellte ihn ben Göttern frember Bolfer gleich, und bem Dienste biefer Götter mar Thur und Thor geoffnet, benn ob bas eine Bild nun biefe, das andere Bild jene Gestalt hatte, darauf achtete der simuliche Mensch nicht mehr, wenn er in der Pracht bes Götsendienstes und in der hoffnung auf hulfe eine Aufforderung dazu fand. Go ließ es Micha bald nicht bei einem Bilde bewenden, so mandelte Ahas bald nicht nur in ben Wegen Jerobeam's, "fondern opferte den Göttern ber Sprer, damit fie ihm helfen follten." 2. Kon. 28, 23. Wie hatte benn also ber Gesetzeber nicht ba vorbauen follen, wo feinem, auf die Berehrung eines, nicht bloß einigen, fondern auch unfichtbaren Gottes gegrundeten, Staate bie größte Gefahr brohete, wie hatte er nicht durch ein besonderes Gebot allen Bilderdienst unterfagen follen, damit nicht burch ben Gedanken, Jehova unter

Borrede zu den Propheten. Berke XIV. S. 44-46. Balch's Ausgabe.

Mosaisches Recht. V. §. 245. S. 106.

einem Bilde zu dienen, zuerst dieser erniedrigt und zu einem Gögen gemacht, danach aber ungehemmt und schrankenlos der Dienst fremder Gögen sich unter dem Bolfe verbreiten möchte.

Wenn die Gesetztafeln nur das einfache und allgemeine Berbot enthielten, und zu ausführlichen Erläuterungen darauf kein Raum war, fo fehlt es boch in andern Stellen bes Pentateuch nicht an Erklärungen, wie bas Gebot gemeint war. Nachdem der heidnische Bilderdienst, ber zerstört werden follte, Deuter. 12, 2-3 geschilbert ift, heißt es weiter: "Ihr follt Jehova eurem Gott nicht alfo thun," bas heißt boch, "ihr follt Jehova nicht auf folche Beise verehren." Gang entscheidend aber ist die Stelle Deuter. 4, 15-19. auf die fich schon Zwingli berief: \*) "Go bewahret nun eure Seelen wohl; denn ihr habt fein Gleichniß gesehen bes Tages, ba ber herr mit euch redete aus dem Feuer auf dem Berge Boreb, auf baß ihr euch nicht verderbet, und machet euch irgend ein Bild, bas gleich fei einem Manne, ober Beibe, ober Bieh auf Erben" u. f. w. Was Sonntag um biefe, auch von Bullig angeführte, Stelle zu entfraften gefagt hat, \*\*)

<sup>&</sup>quot;Nec ullam mei speciem aut imaginem vidistis, tantum vocem meam audistis, quod ideo factum est, ne imaginem meam aut formam exprimeretis. Cavete ergo, ne mihi ullam similitudinem faciatis, neque auream neque argenteam." Farrago annotationum in Exodum. Opera Zwinglii Tom. II. p. 118. ed. vet. in fol. Auch Luther erklärt diese Stelle: "Non den äußersichen Bildnissen Gottes, die er gewollt hat, daß sie dem groben und kindischen Bolke verboten würden." Werke III. S. 2089. Walch's Ausgabe.

<sup>\*\*)</sup> Es sei, sagt Sonntag, in dieser Stelle, nicht von symbolischen Darstellungen Gottes die Rede. "Einmal würde ja diese Stelle mit dem eignen Berhalten des ifraelitischen Propheten und Gesetzers im Widerspruche stehen, da er ja selbst symbolische Darstellungen in Beziehung auf Jehova versfertigen ließ. Sodann würde der furchtbar drohende Ernst womit Jehova bald darauf redet, nicht dazu passen. Endlich

trifft schon deswegen nicht zu, weil, wie wir gleich sehen werden, symbolische Darstellungen Jehova's den Juden gang und gar nicht erlaubt waren. Wie aber ift es moalich, daß ber Ginn ber Stelle ber fei, ben Sonntag angiebt: "Hutet euch, da ich Jehova, der einzig mahre Gott, ein unfichtbares und übersinnliches Mesen bin, daß ihr euch keine fichtbaren und körperlichen Göben machet. und sie anbetet?" \*) Die Worte "ber einzig mahre Gott" finden fich in der Stelle gar nicht, und find von Sonntag eingeschoben. Ferner, bag die Ifraeliten feine Gestalt, kein Gleichniß von ihrem Gotte gesehen, als er mit ihnen geredet, konnte ihnen allerdings den Beweis geben, daß er unsichtbar sei, daß sie alfo ihren Jehova nicht abbilden durften. Aber wie es ein folgerichtiger Schluß fein foll, weil ihr mich nicht gefehen habt, burft ihr euch von einem andern Gott fein Bild machen. fehe ich nicht ein. Bielmehr ift der Ginn der Stelle ber: Ich habe zu euch geredet, ohne daß ihr mich gesehen habt, also bin ich unsichtbar, und ihr sollt mich nicht in einem Bilde, nicht in Sonne, Mond ober Gestirnen anschauen und verehren wollen.

Damit kommen wir nun auf eine andere Behauptung Sonntag's, die er, seine Ansicht zu stützen, aufgestellt hat. "Don symbolischen Darstellungen Jehova's kann auch schon deswegen im Beisate des ersten Gebotes nicht die Rede sein, weil solche Darstellungen bei dem jüdischen Bolke erlaubt waren." \*\*) Es wäre wohl am besten gewesen, wenn sich Züllig des Ausdruckes "symbolische Darstellung

aber wurde es sonderbar lauten, wenn Zehova sagen wurde: Ihr habt keine Gestalt von mir gesehen, darum hütet euch, symbolische Darstellungen in Beziehung auf mich zu machen. Gerade das Unsichtbare und übersinnliche ist es ja, was zu symbolischen Darstellungen geeignet ist." a. a. D. S. 262.

<sup>)</sup> a. a. D. S. 262.

<sup>\*)</sup> a. a. D. S. 259.

Jehova's" gar nicht bedient hatte, denn wollen wir Maron's, Gideon's, Micha's und Jerobeam's Bilder fyms bolische nennen, so find es auch die Bilber der Agypter nicht minder. Sett nun aber Sonntag ftatt "fymbolische Darftellungen Jehova's" fofort "fombolifche Darftellungen in Beziehung auf Jehova," fo verschwindet uns der Gegensftand unter ben handen, und es werden Dinge mit eins ander vermischt, die boch auf bas Gorgfältigste zu scheiben sind. Alfo, erlaubt sollen symbolische Darstellungen Jehova's gewesen seyn, und Sonntag will es durch Mofes eigenes Beispiel beweifen, indem er fich auf die Cherubim und auf die eherne Schlange beruft! Aber durch Beides läßt fich aar nichts erreichen. Was die Cherubim betrifft, fo konnten fie schon darum keine sombolische Darstellung bes einigen Gottes fein, weil fich auf ber Bundeslade beren mei befanden, Exod. 25, 18. und weil auch auf ben Teppichen ber Stiftshutte folche Cherubim bargeftellt maren, Exod. 26, 1 und 31, wie fpater an den Banben bes Tempels. 1. Kon. 6, 29. Ezechiel 41, 18 und 25. Daß mehrere Schriftsteller in den Cherubim eine symbolische Dars stellung göttlicher Eigenschaften gefunden haben, ift aus Bahr's neuestem Werke zu ersehen. Aber bagegen ift nicht nur zu erwägen, mas Bahr anführt, \*) und daß bie

<sup>&</sup>quot;Im Allgemeinen ist gegen diese Auffassungsweise das zu erinnern, — daß der Hauptcharacter der Serubim, in welchem alles Übrige enthalten ist, darin besteht, &a, d. i. Geschöpfe zu sein; sie sind und sollten nicht sein unmittelbare Bilder Gottes, oder einzelner, und zwar der höchsten, göttlichen Lebenskräfte, denn in diesem Fall würden sie jedenfalls unter das Verbot des zweiten der zehn Worte fallen, und in eine Kategorie mit dem goldnen Kalbe und mit den Jehovabildern Jerobeam's gehören. Es ließe sich keine größere Inconsequenz denken, als einerseits die Abbildung Jehova's mit Lodesstrase oder Außrottung verbieten, und doch im Heiligthum selbst Bilder anordnen, die die wichtigsten Lebensäußerungen und Eigenschaften

Chernbim, wie er ebenfalls fagt, "offenbar ben Character bienender, Gott anbetender und verehrender Befen tragen."\*) fondern bagegen spricht gang besonders, baß bie Cherubim in ben Schriftstellen gang ausbrücklich von Gott unterschieden werden. Die Cherubim erscheinen barin immer als die, über benen der Ewige schwebt, von denen er ge= tragen wird, als der Wagen, auf denen er fährt. \*\*) So Pfalm 99, 1: "Er figet auf ben Cherubim." Pfalm 18, 11: "Er fuhr auf bem Cherub." 1. Sam. 4, 4: "Der über den Cherubim figet." 2. Sam. 6, 2: "Der Name des Herrn Zebaoth wohnet darauf über ben Cherubim." Jef. 37, 16: "herr Zebaoth Gott Ifraels, der du über den Cherubim figest." Lev. 16, 2: "3ch will in einer Wolke erscheinen auf dem Gnadenstuhl." Befonders aber Ezech. 10, 18-19: "Die Herrlichkeit des herrn - stellte fich über die Cherubim," "die herrs lichkeit bes Gottes Ifrael mar oben über ihnen." Deutlicher, als es in Diesen Stellen geschieht, kann es boch

Gottes in Berbindung mit einander in ihrer Einheit, also gewissermaßen Gott selbst, darstellten." Bahr Symbolik des mosaischen Cultus. I. S. 355.

<sup>)</sup> a. a. D. S. 356 und S. 361. "Dem Cherub liegt der abfolute Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen Gott und Welt, wie ihn der Mosaismus im Gegensatz gegen das Heidenthum hervorbebt, zum Grunde." Eben so "Bruno Bauer Kritik der Geschichte der Offenbarung. Bd. I. S. 293. "Die Bedeutung der Eherubim erhellt aus ihrer gebeugten Stellung auf der Lade, sie stellen das Creatürliche dar, wie es sich vor dem Herrn der Schöpfung beugt, und sich ihm unterwirft."

<sup>1.</sup> Chron. 28, 18. "Der Wagen der goldnen Cherubim," Isidorus Pelusiota Epistol. lib. IV. ep. 73. "Τὰ δὲ χερουβίμ θρόνος ὅντα καὶ ἄρμα τοῦ θεοῦ." Bei J. D. Michaelis de Cherubis in feinen zerstreueten Schriften. Zweite Lieferung. Jena, 1794. S. 312. Diese Schrift, S. 306 – 354, befchäftigt sich mit der Erläuterung mehrerer, über die Cherubim aufgestellten, Spyothesen.

gewiß nicht gesagt werben, daß die Cherubim gar feine symbolische Darstellung Gottes fein konnten, es mußten benn auch ber Thron, und die vor bemfelben fich beugenden Unterthanen eine symbolische Darstellung bes Roniges fein. So oft ich über die Cherubim und über die Anordnung derselben auf der Bundeslade nachdenke, so oft sind sie mir ein Gegenstand ber Bewunderung. Die hohe Beis= heit, die aus dem mosaischen Gesetze spricht, bruckt sich vielleicht nirgends so deutlich aus, als eben hier. Der rohe und sinnliche Ifraelit follte die beilige Rabe feines Gottes empfinden, er follte zu der Borftellung, daß fein Gott ein unfichtbares Wefen sei, erhoben werden. Konnte dies auf sinnvollere Weise geschehen, als durch die Cherubim, konnte er, ich möchte fagen, auf eine fichtbarere Beife es Iernen, daß sein Gott unsichtbar fei? 3 wei Cherubim find über ber Labe, schon dadurch muß ber Ifraelit erkennen, daß der Cherub nicht Jehova, nicht der einige Gott felbst fein könne. Jehova thront über ben Cherubim, aber über den Cherubim war nichts wahrzunehmen, als hochstens die Wolfe und der Rauch der dargebrachten Opfer. So wurde alfo in sinnlichen Raturmenschen die Borftellung Gottes zu ber eines geiftigen Wesens erklart. \*) Demnach find die Cherubim nicht symbolische Darstellungen Jehova's. und ziehen wir noch ein berühmtes, schon oben erwähntes. Runstwerk, Raphael's Disson des Ezechiel herbei, so tritt es auch sichtbar vor unfere Augen. Nicht etwa nur die Cherubim hat Raphael abgebildet, sondern auch Gott felbst. ber von den Cherubim getragen wird. Go ist es benn nicht etwa nur dem sinnlichen Raturvolke der Juden, es ift auch den Chriften, die doch das Gebot hatten, Gott

Michaelis l. 1. p. 320. "Cum enim ipsius dei imaginem aere duci, aut sculpi, aut pingi nefas esset, praesentissimum numen — ipsis mortalium oculis melius subjici nou poterat, quam collocato ibi curru tonante, cui insidere invisibilis deus existimandus erat."

anzubeten im Geifte und in ber Wahrheit, eingefallen, Gott abzubilden. Und wahrlich, auch darauf geht bas Gebot, und Rlopfiock hatte Recht, an Füger, ber fich bei seiner Abbildung Gottes auf Raphael und Michel Angelo berief, zu schreiben: "Ruhner Mann, Gie haben auch ben Bater (barzustellen) gewagt. Raphael und Angelo hatten es, sagen Sie, gethan. Ihr habt alle brei ge= fündiat." \*)

Außer den Cherubim beruft sich Sonntag noch auf die eherne Schlange, und fett hinzu, fie fei "ein Symbol ber mobilthätigen und beilenden Kraft Jehova's gewefen." Dagegen ift nun ju fagen, eine folche crux interpretum. ein fo burchaus bunfler Gegenstand ift boch gar nicht geeignet, jur Aufflarung eines andern, und am Benigften mit ein Paar Worten angewendet zu werden. Mit ber ehernen Schlange wird es wohl immer bei dem bleiben, was Lucke bemerkt: "Bei bem Mangel an genauen Datis zweifle ich, daß wir damit jemals aufs Reine kommen." \*\*) So viel ist aber boch gewiß, daß Num. 4, 21 nirgends gefagt wird, die eherne Schlange fei ein Symbol Jehova's gewesen, es ift gewiß, daß nur von einem Unsehen bers felben, aber von feinem Gottesbienfte, Gebet ober Opfer in der Rahe berfelben die Rede ift, und daß Weisheit Salomonis 16, 6 das σύμβολον σωτηρίας ausdrücklich von dem owrho unterschieden wird. Jedenfalls war die eherne Schlange feine bleibende, und für immer gultige, fondern eine, burch ein porübergehendes Miggeschick bes Bolfs bedingte, Anordnung, und der Zwed derfelben mar nicht, eine Berehrung Gottes in der Rahe derfelben zu veranlaffen, sondern eine Beilung des Bolks herbeizuführen. Bie diese owrygla vermittelt murde, wiffen wir nicht,

Bergl. Gruneifen über bildliche Darftellung der Gottheit.

<sup>(</sup> Commentar jum Johannes. Erfter Theil. G. 471. 3weite Muffage.

aber die eherne Schlange fand keine Stelle mehr im mosaischen Cultus, als ihr Zweck erfüllt war.

Dürfen wir nun die Cherubim und die eherne Schlange mit den Bildern Aaron's, Gideon's, Micha's in Parallele stellen, wie Sonntag es thut, und mit ben Ralbern Jerobeam's, die er gang mit Stillschweigen übergeht? Dürfen wir aus jenen Anordnungen bes Mofes mit Sonntag auf Naron's, Gideon's und Micha's Bilder die Folgerung machen: "Wenn folche Bilber urfprünglich zu bloßen symbolischen Darstellungen bestimmt waren, so wurden fie, fo lange fie bloß die symbolische Bedeutung behalten hatten, nicht verboten gewesen sein?" Unmoglich, benn einmal, als bloke Runftwerke, zu bloger fombolischer Erhebung wurden die Bilber gar nicht ge= macht, fondern fie hatten keinen andern 3med, als gur Gottesverehrung zu bienen. Und bann, wie fonnen wir uns benken, daß bas Gesch Dinge erlaubt haben follte, die, so wie sie vorhanden waren, sofort und augenblicklich dem sträflichsten Migbrauch unterworfen fein mußten? Endlich ift zwischen ben Cherubim und ber ehernen Schlange auf ber einen Seite, und den Bilbern Maron's, Gideon's, Micha's und Jerobeam's auf der andern Seite ber wesents liche Unterschied zu bemerken, daß die Cherubim und die eherne Schlange auf den ausdrücklichen Befehl Jehova's gemacht wurden, mahrend bei ben andern Bilbern Die Willführ ihrer Verfertiger deutlich hervortritt. Überhaupt fpricht ber gange Character bes jubifchen Gefetes bafur. daß es keineswegs ber Willführ verstattet war, fich irgend eine Form ber frommen Erhebung zu erfinnen, und gu bem Ende Runstwerke anzufertigen, sonbern baf in ber Gottesverehrung Alles unerlaubt war, was nicht einer bestimmten Borschrift des Gesetzes gemäß geschah. Go heißt es Deuter. 4, 2: "Ihr follt nichts bagu thun, was ich euch gebiete, und follt auch nichts bavon thun." und bas Beginnen bes Micha wird Richt. 17, 6 ausdrucklich als ein willkührliches und ungesetzliches bezeichnet.

wenn gesagt wird: "Zu ber Zeit war kein König in Ifrael, und ein jeglicher that, was ihm gut bauchte." \*)

Es sind demnach alle Darstellungen Jehova's, man mag sie symbolisch nennen oder nicht, im Gesetze verboten, und da sich und gezeigt hat, wie die Neigung dazu bei dem jüdischen Bolke überaus stark war,\*\*) und wie wirklich solche Bilder angefertigt und verehrt wurden, daß also hier der Gesetzgeber vorbauen mußte, \*\*\*) so ist eben damit auch die Nothwendigkeit und Selbstständigkeit des Verbotes der Bilder, als eines besondern Gebotes erwiesen.

#### §. 2.

# Läßt sich das Berbot des Begehrens in zwei Gebote theilen, oder macht es nur ein Gebot aus?

Die so eben behandelte Frage hängt mit der jest zu beantwortenden auf das Genaueste zusammen, und wenn jene Behandlung ein befriedigendes Resultat gegeben, so

Do sagt Lutber in Beziehung auf die ifraelitische Bilderverchrung: "Du hörest, daß es nicht genug ist, sagen oder
denken: Ich thue es Gott zu Ehren, ich meine den rechten
Gott. — Denn solcher Gott ist nirgend, der ihm wolle
aus unsrer eignen Wahl und Andacht Gottesdienst lassen
stiften: sondern es ist nur ein Gott, der durch sein Wort
reichlich gestiftet und befohlen bat, allerlei Stände und
Gottesdienst, darinnen er ihm will gedienet haben." Borrede zu den Propheten. Werfe XIV. S. 74. Walch's
Ausgabe.

Selbst der streitbare sutherische Polemiker Abraham Calov gesteht in seiner Biblia illustrata. Tom. I. p. 400. ed. sec. zu Exod. 20, 4: "Judaeos valde proclives suisse ad Deum sub imagine aliqua figurandum, et in illa adorandum."

Riveti Opera Tom. I. p. 1234. "Non sufficit autem Deorum multitudinem rejicere et unum fateri. Possunt enim nonnulli, unum esse Deum profiteri, qui tamen nesciunt, quis sit ille Deus, aut eum sibi talem imaginantur, qualem sibi ipsi finxerunt, non quomodo se patefecit. Unde est quod ea tribuunt Deo, quae plane cum ejus perfectione pugnant, aut ei detrahunt,

würde die Beantwortung dieser Frage von selbst folgen. Doch wollen wir und einen folchen Schluß nicht erlauben, sondern diese Frage ganz unabhängig zu beantworten und bemüben.

Dag bis auf Augustinus in ber driftlichen Rirche Niemand das Berbot des Begehrens in zwei Gebote ger= theilt hat, daß es in ber griechischen Rirche von ben ältesten Zeiten bis auf ben heutigen Tag, baß es von ben älteren und von den neueren Juden niemals geschehen ift, werden fich unsere freundlichen Lefer aus einem früheren Abschnitt erinnern. Bas nun außerdem gegen eine Tremnung bes Berbotes in zwei Gebote schon zum Boraus einnimmt, ist einmal, daß von zehn, die das Berbot als ein doppeltes Bebot gahlen, wenigstens neun es doch in eine Erflarung zusammenfassen. So die ganze katholische Kirche, \*) so Luther, ber in einer Reihe von Auslegungen ber gehn Gebote, felbst im großen Katechismus, beide in einer Erklärung verbindet, fo Camerarius, \*\*) Brentius, \*\*\*) Chytraeus \*\*\*\*) und viele Andere. Deutlicher kann es wohl eigentlich nicht gesagt werden, daß es hier nichts zu trennen giebt, wie es benn die Meisten theils ausdrücklich gefagt, theils burch ihre Erflärung zu erfennen gegeben haben. Der Catechismus Romanus, obgleich er fich bemübet, eine Art von Unterschied anzugeben, raumt ein, daß das argumentum eorum non dissimile fei. Camerarius

quibus sublatis Deus non est, sed idolum." Grotius "Primo aperte traditur Dei unitas; secundo natura ejus inconspicua; nam propter cam imago ejus extrui vetatur Deuter. 4, 12." De jure belli et pacis lib. II. cap. 20. §. 45. 2., p. 542. ed. Amst., 1701.

Cat. Rom. §. 681 seqq. Libr. symb. Eccl. Cath. p. 718 cd. Danz.

<sup>(196.</sup> 

<sup>(\*\*)</sup> Oben G. 193.

Davidis Chytraei Catechesis. Lips., 1588. 8. p. 81.

und Brentius fagen geradezu, beide Gebote bezogen fich auf das Rämliche. Luther macht in allen seinen Erklärungen nicht den geringsten Unterschied, und im kleinen Catechismus. an ber einzigen Stelle, wo er zum neunten und zehnten Gebote zwei Erklärungen giebt, stimmen biefe, wie jeder einräumen wird, vollkommen überein, und laffen gar keinen Unterschied gu. Un einer andern Stelle aber fagt er, er wolle Paulo folgen, der ziehe beide Gebote in eins. \*) 3 weitens, bie, welche das Verbot des Begehrens in zwei Gebote trennen wollen, find wieder darüber uneins, welche Worte fie zum neunten, welche fie jum gehnten Gebote rechnen follen. Die katholische und lutherische Kirche saben als neuntes Gebot die Worte an: "Du follst nicht begehren beines Nächsten Saus." Melanthon geht febr willführlich mit dem Decalogus um. indem er weder dem Erodus-Terte noch dem Deuteronomium-Texte folgt, und, bas Weib überspringend, im neunten Gebote das Begehren nach allem Eigenthum des Nächsten zusammenfaßt, und für bas gehnte nur bas Weib übrig huß zieht zum neunten Gebote bas Saus und Weib des Rächsten; was dann noch übrig ift, faßt er als zehntes Gebot (rem proximi). \*\*) Augustinus und Andere, und neuerlich Sonntag, weisen dem neunten Gebote bas Beib, dem zehnten alles Übrige zu. Gerfon endlich, obgleich er zwei Gebote gahlt, läßt es boch unentschieden, welches das neunte und welches das zehnte Gebot sei. Wahrlich, eine solche Unsicherheit und Uneinigkeit berer, die das Berbot des Begehrens als zwei Gebote gahlen, ift nicht geeignet, und zu ber Überzeugung zu führen, daß burch den Inhalt felbst eine Sonderung der Gebote verlangt werde, benn ware dieses ber Kall, so wurde sich boch eine größere Übereinstimmung über die Urt finden, wie diese Tremung vorzunehmen sei. Endlich drittens

<sup>\*)</sup> Werke III. S. 1981. Bald's Ausgabe.

<sup>\*\*)</sup> Historia et monumenta J. Huss etc. Tom. I. p. 39.

zeigt sich unter benen, die ein doppeltes Verbot des Begehrens annehmen, eine nicht geringere Uneinigkeit über die Art, wie beide Gebote durch die Erklärung aus einander gehalten werden sollen. Indem ich die mir bekannten Versuche dieser Art angebe, werde ich zuletzt auf die, von Sonntag vorgetragenen Gründe mich einlassen.

Seben wir also junachst, wie bie fich rechtfertigen, Die als ein besonderes Gebot die Worte gablen: "Du follst nicht begehren beines Rächsten Saus." Daß bei Luther eine solche Rechtfertigung nicht gesucht werden barf, wissen wir bereits, benn er gieht beibe Gebote in eins zusammen, und feine Erflärung beider Gebote ift, auch im fleinen Catechismus, eigentlich nur eine. Der Catechismus Romanus sucht sich damit zu helfen, daß er fagt, das neunte Gebot beziehe fich auf das, "was nütlich und gewinnbringend fei," bas zehnte, "auf die Leidenschaften und Wollufte." \*) Aber dabei haben, um Anderes, was später erörtert werden wird, zu übergeben, die Berfasser des Catechismus Romanus ganz vergessen, daß, nach ber Ordnung ber katholischen Rirche, im zehnten Gebote nicht bloß das Weib steht, sondern auch "Anecht, Maad. Ochse, Esel, und Alles, mas fein ift." Alles bieses ift ja doch eben so gut utile et fructuosum, als das Haus, und wenn alles Diefes, was Eigenthum bes Rächsten ift. geeignet erscheinen foll, libidines et voluptates zu erregen, so ist dies mit dem Hause (domus oder sundus) nicht minder ber Fall. Diefe gange Stelle bes Catechismus Romanus ist also, schon um deswillen, völlig grund = und gehaltlos.

<sup>&</sup>quot;Nam ex iis altera solum spectat, quid utile sit, quid fructuosum: alteri propositae sunt libidines et voluptates. Si quis igitur fundum aut domum concupiscit, is lucrum potius et quod utile est consectatur, quam voluptatem; si vero alienam uxorem appetit, non utilitatis sed voluptatis cupiditate ardet." Cat. Rom. § 682. Libr. symb. Eccl. Cath. ed. Danz. p. 718—719.

Ganz ähnlich war die schon oben (S. 200) bemerkte Unterscheibung, mit welcher sich der Jesuit Michael Alford half, und aus gleichem Grunde verwerslich. Seen so wenig ist mit der Unterscheibung einer concupiscentia carnis und einer concupiscentia oculorum auszurichten, deren sich Gerson bedient. \*) An einer andern Stelle aber, wo Gerson der augustinischessonntagschen Eintheilung des Decalogus folgt, erklärt er das neunte Gebot: "Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weiß," auf eine Weise, bei der es offenbar mit dem Gebote: "Du sollst nicht ehebrechen," zusammenfällt. \*\*)

Die lutherischen Polemiser haben mancherlei vorgesbracht, aber es ist von keinem größeren Werthe. Die meisten beriesen sich auf den Unterschied der Erblust und der wirklichen Lust (Samuel Bohl, J. G. Walch, S. J. Baumgarten und Andere), wobei Einige, z. B. Pfeisser, noch Jacobi 1, 14—15 herbeizogen, und sofort von einer knidula ovddasovsa oder concupiscentia actualis reseten, die im neunten Gebote untersagt sein solle, während im zehnten die knidula ksedzovsa xal dedeacovsa verboten sei. Man darf nur die Stelle des Jacobus anschen, \*\*\*) um sich zu überzeugen, wie gewaltsam sie mit derselben

Opera. Tom. I. p. 253. cd. Dupin.

Hoe praecepto districte prohibetnr omnis motus vel gestus exterior malus, quo trahitur alius, vel sollicitatur ad peccatum luxuriae; sive per internuncium, sive per missionem literarum, sive per minas violentas, sive etiam per munera, per promissiones, per mendacia aut fictas adulationes, aut in superfluo vestimentorum ornatu, inordinato aspectu vel incessu, verbis turpibus, aut denique attactu quolibet luxurioso, sicut frequenter contingit in amplexibus et osculis etc. De praeceptis Decalogi. Opera Tom. I. p. 437.

<sup>\*\*\*)</sup> βας. 1, 14-15. "Έχαστος δὲ πειράζεται, ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἀμαρτίαν."

umgingen. \*) Es ift in berfelben ja gar nicht von einer zwiefachen Enidvula bie Rede, fondern von einer und ber= felben, bie ben Menschen reigt und lockt, und bie banach empfängt, und Die Gunde gebiert. Die Morte Egelnovoa und δελεαζούσα stehen gar nicht im Terte, sondern έξελκόμενος και δελεαζόμενος, und wollte man ja bas ganz unstatthafte Beginnen pornehmen, und nach ber bilblichen Redemeise bes Apostels die enidvula unterscheiden, so mußte man offenbar eine breifache unterscheiben, 1) eine reizende, 2) eine empfangende, 3) eine gebarende. Und wie ift es nur möglich, jene Unterscheidung im Ernst geltend machen zu wollen? Die Begierde nach bem Saufe foll eine concupiscentia actualis (συλλαβούσα) fein, Die Begierbe nach bem Beibe, dem Gefinde, ben Sausthieren und allem Eigenthume eine concupiscentia originalis ( ¿ξελκούσα και δελεαζούσα). Welch eine Willführ! Biels mehr, Die Begierde mag ein Object haben, welches sie wolle, so kommen ihr alle die Merkmale zu, die Jacobus angegeben, und berfelbe Stufengang, ben er fo treffend bezeichnet hat. Und mas bie verderbte Ratur bes Menschen betrifft, so giebt sie sich bei dem unrechtmäßigen Trachten nach dem Erbe ober Saufe bes Nachsten eben sowohl zu erkennen, als bei dem unrechtmäßigen Trachten nach bem Beibe, bem Gefinde und anderm Befike bes

<sup>&</sup>quot;) Pfeiffer fagt nod), diese Unterscheidung gehe auch hervor:

"E diversa declaratione objecti, cum praecepto nono
(tam in Exodo quam in Deut.) prohibeatur concupiscentia
actualis, relata ad objectum concupiscibile vagum particulare, ad quod descenditur utrinque descensu disjunctivo; praecepto vero decimo concupiscentia
originalis, relata ad objectum concupiscibile universale
(et omne quod est proximi) et ad quod descenditur descensu
copulativo negato — quanquam non desint, qui in
nono respectum ad immobilia, in decimo ad mobilia haberi asserant." A Pfeisferi Opera Tom. I. p. 125. Ultrajecti, 1704. 4.

Nächsten, und die Begierde nach Weib, Knecht, Magd, Ochsen u. s. w. ist ebenfalls nicht bloß eine originalis, sondern auch eine actualis concupiscentia. Wenn endlich Einige ihre Zuflucht dazu nahmen, daß sie fagten, im neunten Gebote werde die Begierde nach den unbeweglichen Gütern des Nächsten, im zehnten aber nach den beweg-lichen Gütern untersagt, so ist dies mur ein Beweis der Verlegenheit, in welcher sie sich befanden.

Geben wir nun zu bem über, mas Sonntag, um eine Unterscheidung bes Berbotes zu begründen, vorgetragen hat, so zeigt sich und ein merklicher Unterschied zwischen feiner erften und zweiten Abhandlung. Während er in ber ersten Abhandlung bas Begehren bes Weibes gang in derselben Beise faßt, wie Luther und J. D. Michaelis, nämlich von den Kunftgriffen, womit Jemand bas Weib bes Nächsten sich zueignen konnte, \*) läßt er es in ber zweiten Abhandlung schwebend, ob das Begehren fo, ober ob es von der innern bofen Lust zu verstehen sei, und fagt, auch in diefem Falle wurden beide Gebote fehr verschieden sein, indem dann "im neunten Gebote Die bose Lust nach einem verbrecherischen finnlichen Genuffe, und im zehnten nach einem unrechtmäßigen Besitze angedeutet sei." \*\*) Was diese Auffassung des Wortes "Begehren" betrifft, so wird davon in Beziehung auf Zullig's Abhandlung noch die Rede sein. Daher hier nur kurz, was hieher gehört. Jeder sieht, daß diese lettere Unterscheidung Sonntag's gang die nämliche ift, die der Catechismus Romanus macht, denn das "utile et fructuosum" ist ja nichts Anderes, als Sonntag's "der unrechtmäßige Befit," und die "libidines et voluptates" find nichts Anderes, als Sonntag's "ber verbrecherische Genug." Mit etwas mehr Schein fann nun allerdings Sonntag biefen Unterschied

<sup>\*)</sup> Studien und Rritifen. 1836. Beft I. G. 78 flgg.

<sup>\*\*)</sup> Studien und Rritifen. 1837. Beft II. S. 266.

machen, ba nach feiner Eintheilung das Weib abgesondert in einem Gebote fteht, aber bennoch zeigen uns schon bie Morte Christi, daß die Anslegung und Unterscheidung unrichtig fei. Es ift befannt, daß die Rede Chrifti (Matth. 5, 27 flag.): "Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ift, - ich aber fage euch" u. f. w., auf doppelte Weise gefaßt wird, namlich einmal, bag man in ben Worten: "Ich aber fage euch" u. f. m., einen Gegensatz gegen Stellen bes alten Testamentes, und da einzelne Gebote vorkommen, auch gegen solche Gebote annimmt, die eben damit als unzureichend bezeichnet murben, indem Chriftus an feine Befenner höhere Anforderungen mache. Rach der zweiten Auffassung fieht man in den Worten Christi: "Ich aber" u. f. w., nur ein Gindringen in den höheren, geistigen Ginn ber Gebote und eine Auslegung bieses Ginnes. Wir mogen nun die eine, oder die andere Auffassung für die richtige halten. (ich bin ber Meinung, daß die eine Ansicht die andere nicht völlig ausschließt), so zeigt sich, daß mit feiner berfelben Sonntag's Unterscheidung in Übereinstimmung zu bringen ift. Gind die Worte Christi: "Ich aber sage euch: Wer ein Weib ansiehet, ihrer zu begehren, ber hat schon die Che mit ihr gebrochen in seinem Bergen," Matth. 5, 28. als Gegenfatz zum Gefetze bes alten Bundes ju faffen, fo gab es ja offenbar im Decalogus fein Gebot. das die Begierde nach einem verbrecherischen finnlichen Genuffe unterfagte. Faffen wir aber die Worte Christi als Auslegung bes Gesetzes, fo sehen wir, bag Christus die Begierde nach einem verbrecherischen finnlichen Genuffe im Bebote: "Du follst nicht ehebrechen," unterfaat fand. nicht aber im neunten oder zehnten Gebote.

Doch auch in seiner zweiten Abhandlung legt Sonntag offenbar weit mehr Werth auf Luther's Auffassung bes Begehrens, als auf die katholische Unterscheidung. Wenn aber Sonntag das Begehren des Weibes ganz wie Luther, J. D. Michaelis u. s. w. auffaßt, so weicht er namentlich von Luther wesentlich darin ab, daß er da

einen Unterschied findet, wo Luther gar keinen fand, und wo er doch auch in der That gar nicht vorhanden iff. Luther faßt bas Begehren bes Weibes und bes Gutes als ein betrügerisches Berfahren, "baf Riemand bem Andern bas Seine, als Beib, Gefinde, haus und hof, Acter, Wiesen, Bieh bente und vornehme an sich zu bringen, auch mit gutem Schein und Behelf, doch mit bes Rächsten Schaden. Denn broben, im fiebenten Gebote, ift bie Untugend verboten, ba man fremdes Gut zu fich reifet, ober bem Nächsten vorhält, bagu man fein Rocht haben fann: bier aber ift auch gewehret, bem Nächsten nichts abzufpannen, ob man gleich mit Ehren vor ber Belt bagu fommen kann, daß dich Riemand zeihen noch tadeln barf, als habest bu es mit Unrecht erobert." \*) Es ist also das Gebot besonders gegen solche Vergehungen und Beeinträchtigungen bes Nächsten gerichtet, wobei bem Gunber nicht wohl juriftisch etwas anzuhaben war. "Gie wollen." fagt Luther, "folches nicht Schalfheit, fondern Gescheidig= feit und Fürsichtigfeit genennet haben. Dazu belfen auch Die Juristen und Rechtsprecher, so das Recht lenken und behnen, wie es zur Sache helfen will, die Worte gwacfen und zu Behelf nehmen, unangesehen Billigkeit und bes Nächsten Rothdurft." Co führt Luther als Beispiele Rechtshändel bei Erbichaften, Raufhandel, und fo auch bas Bestreben an, burch herbeigeführte Chescheibung bas Beib bes Rächsten zu gewinnen. \*\*) Daß nun die Objecte

<sup>\*)</sup> Großer Ratechismus. §. 120. Werke X. S. 99-100. Walch's Ausgabe.

<sup>&</sup>quot;So begiebt sich nun solches am meisten in den Händeln, so auf Recht gestellet werden, dadurch man vornimmt, dem Nächsten etwas abzugewinnen, und ihn von dem Seinen abzuschüpffen. Als (daß wir Crempel geben), wenn man hadert und handelt um groß Erbfall, liegende Güter u. s. w. — Desgleichen auch in gemeinen Kaufshändeln, wo einer dem andern etwas behendiglich aus der Hand rücket, daß jener

Diefes betrügerischen Berfahrens eben fo verschieden fein fonnen, ale bie Gegenstände bes Raubes und Diebstahle, liegt am Tage. Wie aber ber gewaltsame Raub ber Fran bes Rächsten nicht in einem besondern Gebote neben dem Berbote: "Du follst nicht stehlen," unterfagt wird, fo mar es ebenfalls nicht nothwendig, daß den betrügerischen Runften, burch bie Jemand bas Cheweib bes Undern an fich zu bringen suchte, ein besonderes Bebot, neben bem Berbote des Betruges überhaupt, gewidmet wurde. Sonns tag hat ausführlich gezeigt, welches Unsehen die Frauen bei ben hebraern gehabt haben. Dies Alles stellen wir gar nicht in Abrede, \*) aber dadurch wird ein Unterschied bes Gebotes gar nicht begründet. Denn nicht die verschiedene Wichtigkeit bes Gegenstandes, an welchem ber Nächste gefranft wird, fondern bie Ratur ber Bergehung selbst ift es, wodurch ein Unterschied ber Gebote indicirt wird. Tödten, Chebrochen, Stehlen, falfch Zeugniß reben, Betrügen, das find Alles wirklich verschiedene Bergehungen. Db nun der Betrug auf das haus, oder das Gefinde,

muß hinnach sehen, oder ihn übereilet und bedränget, woran er sein Bortheil und Genieß ersiehet, daß jener vielleicht aus Noth oder Schuld nicht erhalten, noch ohne Schaden lösen kann, auf daß er's halb oder mehr gefunden habe; und muß gleichwohl nicht mit Unrecht genommen oder entwendet, sondern redlich gekauft seyn. — Also ist's nun vorzeiten auch mit den Weibern zugangen: da konnten sie solche Fündlein, wenn einem eine andere gesiele, daß er durch sich oder andere (wie denn mancherlei Mittel und Wege zu erdenken waren) zurichtete, daß ihr Mann einen Unwillen aus sie wark, oder sie sich gegen ihm sperrte, und so stellete, daß er sie mußte von sich thun und diesem lassen." a. a. D. §. 123—125. S. 100—102. Vergleiche auch §. 119. S. 99.

Dürigens geht doch die abhängige Stellung der Frau eben aus den Chegesehen deutlich hervor, da der Mann meist einen Preis für die Frau bezahlte, und da die Frau auf Scheidung anzutragen gar kein Recht hatte.

oder das Weib sich beziehe, das kann vielleicht eine größere oder geringere Strafbarkeit desselben bestimmen, aber Bestrug bleibt Betrug.

Eigenthümlich ist ber Grund, ben Sonntag noch ferner anführt. Er meint, ba Mofes ben Juden bie Chescheidung zugestehen muffen, so habe er ben Digbrauch biefes Gefeges dadurch verhuten wollen, bag er ein be= fonderes Gebot gegeben: "Du follst nicht begehren beines Rächsten Weib." Wir wollen es einmal auf fich beruhen laffen, ob es ichon vor Mofes Gefete über die Chescheidung gab, oder nicht; es kommt barauf bei unfrer Frage nichts an. Aber wenn Mofes bem Migbrauche bes Gesetzes vorbeugen wollte, so liegt es doch sehr nabe. anzunehmen, er werbe feinem Gefete folche Bestimmungen beigefügt haben, die diefen 3weck hatten, und folche Bestimmungen hat Moses Deuter. 24, 1-5 wirklich hinzugefügt, wozu auch gehört, was Deuter. 22, 13 flag. und Num. 5, 12 flag, festgesett wird, wie es benn überhaupt an ausführlichen Gesetzen über die Ehe nicht fehlt. Unglaublich aber erscheint es, daß Moses die ausführlichen Gesetze, die er über die Ehe und die Chescheidung gab, durch ein furzes Gebot habe naher bestimmen wollen. Umgefehrt ift es boch, daß das fürzere Gefet durch das ausführliche erklärt wird, nicht aber dieses burch jenes. Endlich wird ja das betrügerische Trachten nach bem Weibe bes Nächsten jedenfalls unterfagt, es mag nun in einem besondern Gebote geschehen, ober mit andern Gegenständen des Betruges zusammengefaßt werden.

So haben sich und also die Bersuche, das Berbot: "Du sollst nicht begehren" u. s. w., zu trennen, eben so wenig begründet gezeigt, als die Bersuche, das Berbot der Bilder mit dem ersten Gebote zu verbinden. Wie durch die äußeren Zeugnisse, so wird also auch durch die inneren Gründe die reformirte Einstheilung des Decalogus gerechtsertigt.

#### III.

Über den Gedankengang des Decalogus und die Auslegung des Verbotes: "Du follst nicht begehren" u. s. w.

In der Zulligschen Abhandlung ist das Berbot: "Du follst nicht begehren" u. f. w., in einer Beife aufgefaßt, welche mit bem, was ich G. 23 und G. 25 barüber bes mertt habe, in geradem Biderfpruche fteht, und mahrend mir die Erklärung, die Luther bavon gegeben hat, portrefflich erscheint, erklärt Zullig, auch auf Andere fich berufend, daß diefe Erflarung Luther's der Berbefferung bringend bedürftig fei. \*) Ich bin barüber alfo noch meinen Lesern Rechenschaft schuldig, und glaube ihnen ben Beweis, geben zu fonnen, daß Luther, beffen Scharfblick eben in folden Dingen bewunderungswürdig ift, gerade bas Rechte getroffen hat. Ferner giebt Zullig einen Grundgebanken an, nach welchem die Gebote des Decalogus auf einander folgen follen, und es ift wohl der Mühe werth, biefen Grundgedanken naher zu prufen, um zu feben, ob er haltbar fei, und ob und badurch wirklich ein größeres Berständniß des Decalogus eröffnet werde. Beginnen wir mit diesem Letteren.

### §. 1.

# Der Gedankengang des Decalogus.

Züllig glaubt den Grundgedanten der Aufeinanderfolge der Gebote aufgefunden zu haben, \*\*) den er so angiebt, "daß immer das gröbere, die Ordnung des gesellschaftlichen

<sup>\*)</sup> a. a. D. S. 122.

<sup>&</sup>quot;Die einzelnen Stellen verstehen, heißt noch nicht, den Grundgedanken ihrer Auseinanderfolge verstehen, der zwar auch nicht schwer zu finden, aber dennoch, unseres Wissens,

Lebens am meisten bedrohende, und beswegen am wenigsten zu bulbende Berbrechen zuerst verboten wird, und bann erst das verhältnismäßig geringere, das gesellschaftliche Recht und die Stellung bes Rächsten weniger verletende."\*) Mit einem Borte, Zullig will burch den gangen Decaloque eine umgekehrte Stufenleiter nachweisen, daß vom ersten bis jum letten Gebote Die Strafbarkeit bes verbotenen Bergehens immer geringer werde. Obgleich er nun funftlich verfucht hat, einen folden Gedankengang geltend gu machen, und ber Meinung ift: "Es wird nun Riemand mehr daran zweifeln, wie wichtig es auch für bie Entbedung bes mahren Ginnes ber zehn Gebote und ihres Special = Inhaltes fei, bas Gefet ber Ordnung, in ber fic fich folgen, in diefer Stufenleiter flar zu erkennen," \*\*) so werden wir und bennoch überzeugen muffen, daß nur mit großer Gewaltsamkeit eine folche Unficht durchzuführen ift, und daß, wenn fie auch mit weniger Zwang durchzuführen wäre, boch bamit gang und gar nichts gewonnen sein würde.

Es wird nothwendig sein, Züllig von einem Gebote zum andern zu begleiten, um zu sehen, wie er den Stusensaug bezeichnet findet. Wir sollen also schon vom ersten Gebote zum zweiten eine Stuse herabsteigen. Das erste Gebot ist nach Züllig das Gebot "der Anerkennung des Geschgebers, Jehova's," oder, wie er es auch ausdrückt, "das Argste ist, Jehova ganz und gar nicht zu verehren; ja überhaupt keinen Gott und kein Geseh über sich anerstennen wollen." Das zweite Gebot ist nach Züllig das Gebot "des Gottesdienstes im Herzen," oder, wie er es ebenfalls ausdrückt, "es an dem Gottesdienste im Herzen

trop des vielen Schreibens und Redens über die zehn Gebote, noch nie bemerkt, wenigstens noch nie öffentlich hervorgestellt worden ist." a. a. D. S. 91.

<sup>\*)</sup> a. a. D. G. 92.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. S. 103.

fehlen zu laffen, gleich benen, die fich ftatt biefer geiftigen Berehrung, Die Gott fordert, lieber durch eine finnliche Leistung, bergleichen ber Jehovabilderdienst ware, mit ihm abfinden wollen." Aber schon bei biefem ersten Schritt, ben wir auf ber Stufenleiter abwärts thun follen, finden wir einen Unftoß. Es zeigt fich uns nämlich, daß ber Inhalt des ersten Gebotes von Züllig ziemlich ungenau und willkührlich angegeben ift. Es ift mahr, im Eingange des Decalogus giebt sich Jehova als Gesetzgeber zu erkennen: "Ich bin ber Herr bein Gott" u. f. w., aber dabei läßt er es nicht bewenden, sondern daß er der Einige fei, bruckt er in ben Borten aus: "Du follft nicht andere Götter haben" u. f. w. Die Einheit Gottes, die Ausschließung ber Berehrung anderer Götter macht also den Inhalt bes ersten Gebotes aus. Bon folchen aber, "die überhaupt feinen Gott und fein Gefet anerkennen wollen," ift in den einfachen Worten des ersten Gebotes gar nicht die Rede. Bas nun bas zweite Gebot betrifft, so laffen wir uns die Bezeichnung beffelben burch "Gottesbienst im Bergen" gefallen, fogleich erkennen wir aber auch die Unmöglichkeit, es zuzugeben, bag wir bei bem zweiten Gebote auf einer niederen Stufe fteben follen, als bei bem ersten Gebote. Im zweiten Gebote, welches gang allgemein lautet: "Du follst dir fein Bildniß" u. f. w., wird die Anfertigung und Berehrung eines jeden Bilbes. sei es nun Jehova's ober eines fremden Gottes, unterfagt. Aber muffen wir nicht Philo Recht geben, ber, wie wir oben (S. 216) gesehen, sagte, die, welche die Sonne, den Mond und die Gestirne verehrten, verfündigten fich minder, als die, welche das Werk ihrer hande anbeteten. Ift es nicht wirklich natürlicher und verzeihlicher, sein Angesicht betend gegen die Sonne zu wenden, und in ihr die fegnende Gottheit zu verehren, ale, wie Jesaias 44, 16 flgg. es schildert, die Salfte eines Baumstammes im Feuer gu verbrennen, und darüber Fleisch zu braten, das Ubrige aber zu einem Gott zu machen, bavor man niederfället und

betet, und spricht: "Errette mich, denn du bist mein Gott?" Und doch ist die Sonne, die Königin (Melechet) des Himmels ohne Zweisel unter den fremden Göttern des ersten Gebotes mit gemeint, welche die Juden nicht neben Ichova haben sollten. (Jerem. 7, 18; 44, 17 flgg. und 25.) Also school bei den ersten Geboten können wir den Untersschied nicht wahrnehmen, daß in dem ersten das ärgere, im zweiten das geringere Vergehen untersagt sei.

Was nun das dritte Gebot, "ben Mißbranch des göttlichen Namens," angeht, so umfaßt dieses Gebot so verschiedene Vergehungen, daß sich kanm darüber im Allsgemeinen urtheilen läßt. Zwischen dem leichtsinnigen Berusen auf Gott und zwischen dem überdachten, vorsätzlichen Meineide, welch ein Unterschied! Nehmen wir aber, wie es doch Züllig's Absicht ist, \*) den Meineid als normirend für dies Gebot an, so weiß ich nicht, wie wir es läugnen wollen, daß der, welcher Jehova anerkennend einen vorsätzlichen Meineid schwört, ein gröberes Verbrechen begehe, als der sinnliche Naturmensch, der zu der Vorstellung von der Unsichtbarkeit Gottes sich nicht aufschwingen kann, und darum in einem Gestirne oder in einem Vilde seine Gotts beit erkennet und verehret?

Bom dritten zum vierten Gebote, "von dem Meineide zur Entheiligung des Sabbaths," eine Stufe abwärts ansunehmen, würden wir kein Bedenken tragen, wenn und das ganze Berfahren statthaft erschiene. Aber so vom vierten zum fünften Gebote fortzuschreiten, und dies letztere Gebot der Ehrfurcht gegen die Altern so aufzusaffen, wie Züllig es gethan hat, fühlen wir und gänzlich außer Stande, denn eben hier zeigt sich das Gezwungene der Zülligschen Auslegung auf's Deutlichste. Eine abwärtszgehende Stufenleiter soll nachgewiesen werden, aber wie

<sup>\*) &</sup>quot;Gottesdienst im Leben," wie Zullig den Ginn des dritten Gebotes angiebt, ift wiederum viel zu ungenau und allgemein.

ift auf diese Beise vom Sabbath zu ben Altern, und von ben Altern zum Todtschlage zu kommen? Erleichtert man fich dort den Übergang, so wird er hier nur um so schwerer. Wie hat fich Züllig ben Weg gebahnt? Das durch, daß er dem Gebote ber Ehrfurcht gegen bie Altern einen Sinn giebt, auf ben wohl noch Niemand gekommen ift. Das Gebot fei zunächst gegen die Berruchtheit bes Alternmordes gerichtet. Der Gesetgeber, ber fich gescheuet habe, dieses Gräßliche auszusprechen, sage es nur in euphemistischer Form. So kann nun Zullig allerdings vom Todtschlage zum Gebote ber Ehrfurcht gegen bie Altern aufsteigen, indem er fagt, jenes bedeute: "Du sollst dich nicht an bem Leben beines Rächsten vergreifen," und dieses "am allerwenigsten an dem Leben berer, bie dir mehr find, ale alle Anderen, beiner Altern, beren Leben dir vielmehr das heiligste und unverletbarste unter allem Leben fein foll." Wir enthalten und noch alles Urtheils, aber wir fragen billig, wie will Züllig benn vom Batermord noch eine Stufe höher zu einer gröberen Bergehung aufsteigen, da im vorhergehenden Bebote bie Entheiligung bes Sabbaths unterfagt wird. Wahrlich, Die Wichtigkeit ber Sabbatheruhe für bas judische Bolf, und die Wichtigkeit der Sonntagsfeier für das driftliche Bolf leuchtet mir sehr wohl ein, und ich hoffe nicht eber auf eine mahre und gründliche Befferung bes sittlichen und religiösen Zustandes unter uns, als bis mit vollem und gangem Ernst die Wichtigkeit berfelben erkannt und aeschätzt ist. Aber bas will mir benn boch nicht einleuchten. daß ein Batermord ein geringeres Bergeben fei, als eine Entheiligung des Sabbaths. Wer felbst am Sabbath Jehova's nicht gedachte, oder wer fein Gefinde, ftatt ihm Ruhe und Sammlung zur Verehrung bes Ewigen zu vergonnen, zur angestrengten Arbeit anhielt, ber entheiligte

<sup>)</sup> a. a. D. S. 95.

ohne Zweifel ben Sabbath, und verfündigte fich an feinem Gott burd Undantbarfeit, und burd Barte gegen ben Dienenben Bruder. ("Denn du follft gedenken, baf bu auch Anecht warest in Napptenland." Deuter. 5, 15.) Aber baß, wer fich fo verfundigt, ein Berbrechen begehe. bas noch strafbarer sei, als ber Batermord, bas wird boch Niemand behaupten. Zullig hat die Schwieriakeit mohl gefühlt, benn er fagt: "Giebt es wohl noch eine größere Berruchtheit, als die bes Batermorbers? Kann alfo noch ju etwas Beiterem aufgestiegen werden? Ja, es giebt etwas noch Schlimmeres, nämlich : Die Ruchlofigfeit beffen, ber von keinem Gerrn und von keinem Gefete miffen, ber fich folglich nichts will gebieten noch verbieten laffen, auch nichts verbieten, nicht einmal den Vater = und Mutter= mord." \*) Doch wer ficht nicht die Willführ, mit welcher Bullig bier verfährt? Denn findet er bei dem Übertreter Des Sabbathaebotes schon Die Ruchlosigfeit, Die fich felbit ben Batermord nicht will verbieten laffen, fo giebt es über biese hinaus gar nichts Verruchteres mehr, und er wird fich nad hoheren Stufen ber Bosheit vergebens umfeben, denn felbst im Meineide und Gogendienste find fie nicht zu finden. Aber wie kommt Zullig überhaupt bagu, von bem, ber einmal ben Cabbath entheiligt, angunehmen, er fei ein folder, ber fich gar nichts gebieten laffen will, und der fich felbst den Batermord nicht will perbieten laffen? Biebt es benn feine Sabbathentheiligung aus Leichtsinn, aus Gleichgültigkeit, aus Gewinnfucht, und wenn wir das Alles in hohem Grade migbilligen, konnen wir bem harten Urtheile beistimmen, es fei strafbarer, als Batermord? Und welchen Grund haben wir, von bem Morder. Chebrecher, Dieb und falfchen Zeugen weniger anzunehmen, bag er ein Golcher fei, ber feinen herrn anerkenne, und fich nichts wolle verbieten laffen?

<sup>)</sup> a. a. D. G. 97-98.

Ein weit leichterer Ubergang vom Sabhath zu ben Altern wurde fich Zullig bargeboten haben, wenn er gefagt hatte, bas erftere Gebot halt und an, Gott, bas andere, bie zu ehren, die Gottes Stelle vertreten. Go stieg er wirklich eine Stufe herab, aber bann war freilich nicht weiter zu kommen, und es bot dann bas Gebot: "Du follst nicht tödten," eine Schranke bar, die nur auf Die gewaltsame Beise burchbrochen werden fonnte, Die wir kennen gelernt haben. Denn abgefeben von allem Anderen, was follen wir zu der Auffassung des Gebotes fagen, bas die Ehrfurcht gegen die Altern betrifft? Es so anzusehen, wie Züllig es ansieht, nothigt uns boch nichts, als daß wir den Grundgedanken finden follen, ben Bullig nun einmal als ben leitenben Kaben burch ben Decalogus ansieht. hier aber reift diefer Faden, und alle Mube, ihn wieder zu knupfen, ift gang vergebens. Mir werben uns wohl nicht täuschen, wenn wir annehmen, daß Mofes felbst, daß Christus und Paulus die besten Ausleger bes Ginnes feien, ben wir in dem Gebote ber Ehrfurcht gegen die Altern zu finden haben. Mofes nun feunt als die größten Bergehungen, die fich ein Sohn gegen Altern erlauben fann, nur "ben Altern beharrlich unachorsam und eigenwillig sein," Deuter. 21, 18 flag., "sie schlagen," Exod. 21, 15. und "ihnen fluchen," Exod. 21, 17. Alle diese Vergehungen sollen mit dem Tode bes Sohnes bestraft werden, benn wie ohne Ehrfurcht gegen Gott die Theocratic nicht bestehen kann, so kann in den patriarchas lischen Berhältniffen bes judischen Boltes ohne die strengste Ehrfurcht gegen bie Altern bas hauswesen und ber Staat nicht bestehen. Statt nun bei diesen Bergehungen stehen zu bleiben, die in der That schon schwer genug sind, \*) und zur

<sup>)</sup> Ealvin fagt mit Recht: "Monstra enim sunt, non homines, qui patriam potestatem contumelia vel pervicacia infringunt." Institutio Rel. Chr. II. 38. § 36. p. 76 a. ed. Genev., 1609. Fol.

weiteren Erläuterung bes Gebotes noch Sirach 3, 3-18; 7, 29-30; Spr. Sal. 30, 17; Matth. 15, 4-6 und Eph. 6, 2 hinzugunehmen, meint Zullig: "Alles, was Mofes fage, fei nur euphemistisch. Es sei nirgends im Ventatench vom Alternmorde die Rede, und das Absichtliche dieses Stillschweigens sei gar nicht zu verkennen. In ber Stelle Deuter. 21, 18-21 fei es handgreiflich, daß unter bem widerspenstigen Sohne, über den bort eine so harte Strafe verhängt wird, ein folder gemeint fei, der über der Ausführung eines Anschlages auf das Leben der Altern betreten worden ift. Aber so wenig dies gerade herausge= fagt wird, so wenig sollen auch die Altern bem Bolke ben rechten Namen des Berbrechens nennen, sondern ihn nur als einen Ungehorsamen, Taugenichts, Schlemmer und Trunfenbold ber Steinigung übergeben." \*) Wie nun, was Züllig in dieser Stelle findet, handgreiflich sein foll, ist schwer zu sagen; die Stelle lautet: "Wenn Jemand einen eigenwilligen und ungehorfamen Sohn hat, der seines Baters und Mutter Stimme nicht gehorchet, und, wenn fie ihn züchtigen, ihnen nicht gehorchen will; fo foll ihn fein Bater und Mutter greifen, und zu den Altesten der Stadt führen, und zu dem Thore beffelben Orts; und gu ben Altesten der Stadt sagen: Dieser unser Sohn ist eigenwillig und ungehorfam, und gehorchet unfrer Stimme nicht, und ist ein Schlemmer und Trunkenbold. Go follen ibn fteinigen alle Leute berfelbigen Stadt, bag er fterbe; und follst alfo ben Bofen von dir thun, daß es gang Ifrael hore, und fich fürchte." Wo ift ba nun auch nur bie leifeste Veranlaffung zu ber Auslegung, welche uns Zullig von ber Stelle giebt, wo fteht ba, baß irgend Jemand ben Sohn über seinem widerspenstigen Betragen gegen die Altern betroffen, und etwa die Altern vor den Mißhandlungen deffelben geschützt habe? Richts von dem Allen, vielmehr

<sup>\*)</sup> a. a. D. S. 96,

ber Bater und die Mutter (nicht ein Anderer) follen ben Sohn greifen, und vor die Altesten führen. Satte ber Sohn nun einmal folde ruchlofe Gefinnung, und wollte bem Leben beiber Altern (benn von beiben ift bie Rebe) ein Ende machen, so wurde er ja zu folchem Unternehmen auf bas Stärffte gereigt werden, wenn die Altern ihn greifen, und por ein Gericht führen wollten, bas ihn mit bem fichern Tobe bedrohet. Und welch eine feltsame Uns nahme, Mofes habe von ben Altern, Die fo von ihrem Sohne bas Schlimmfte fürchten mußten, verlangt, fie follten nicht bie Wahrheit fagen, fondern fprechen, ihr Sohn fei ihnen ungehorsam, ein Schlemmer und Trunkenbold? Gewiß, wir thun beffer, und einfach an ben Ginn. der in einer Schriftstelle vorliegt, zu halten, als icharffinnia etwas darin aufzusuchen, das wir vorher erst selbst hineintragen muffen. Dag es mit bem Gebote ber Ghr= furcht gegen die Altern wirklich so gemeint fei, glaubt nun freilich Zullig durch 1. Timoth. 1, 9 nachweisen zu können, wo Paulus fagt, bas Gefet fei nicht ben Gerechten aes geben, "fondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Gundern, ben Unheiligen und Ungeiftlichen, den Batermördern und Muttermördern, den Todtschlägern, ben hurern, den Knabenschändern, den Menschendieben, ben Lügnern, ben Meineibigen" u.f. w. Aber es ift gang flar, daß wir, wie schon oben (S. 143) bemerkt murde, nur mit großem Zwange annehmen können, Paulus habe bei ber Aufgahlung ber Verbrecher ben Decalogus por Augen gehabt, da ja theils manche Ausdrücke gang allgemein find, andere fich auf keins ber Gebote mit Bestimmt= heit beziehen laffen. Auch spricht Paulus vom Gefete überhaupt, und nicht vom Decalogus insbesondere. Daß Vaulus aber bas in Frage stehende Gebot vom Gehorsam gegen die Altern verstand, dies geht ans Ephef. 6, 2 (Col. 3, 20; 1. Timoth. 5, 3) bentlich hervor. Wie aber Chriftus bas Bebot faßte, bies hat er Matth. 15, 3-6 eben fo bentlich zu erkennen gegeben. "Warum," fpricht

er zu den Pharisäern, "übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Auffäße willen? Gott hat geboten: Du follst Bater und Mutter ehren. Wer aber Bater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Aber ihr lehret: Wer zum Bater oder zur Mutter spricht: Wenn ich's opfere, so ist dir's viel nüßer, der thut wohl. Damit geschieht es, daß hinfort Niemand seinen Bater und seine Mutter ehret; und habt also Gottes Gebot aufgehoben um eurer Aufstätze willen." Gehorsam und Dankbarkeit gegen die Altern geben also Paulus und der Heiland als Sinn des Gesbotes an.

Angenommen aber, Mofes hatte wirklich in bem, von Bullig vorausgesetten, Ginne bas Gebot gegeben, fo hatte er boch bagn auf irgend eine Beife veranlagt fein muffen. Man verbietet boch nur Berbrechen, bie man aus Erfahrung kennen gelernt hat. Run aber wird nicht etwa nur. wie Zullig gang richtig bemerkt, im Pentateuch fein Alternmord genannt, sondern es kommt im gangen Pentateuch. ja in der ganzen ifraelitischen Geschichte bes alten Testamentes ein Bater : oder Muttermord gar nicht vor. Sollten die heiligen Schriftsteller ihren Euphemismus fo weit getrieben haben, daß sie folche Schandthaten, obwohl fie begangen wurden, boch ganz und gar verschwiegen hätten? Wir muffen alfo wohl annehmen, bag, wenn fich fein Berbot bes Bater- ober Muttermorbes im mofaischen Rechte findet, dies benselben Grund hatte, aus welchem Solon kein folches Berbot gab, weil er glaubte. daß Niemand ein solches Verbrechen begehen werde. \*) Berhielte es fich aber mit ben Stellen Deuter. 21, 18-21 ober Exod. 20, 15 wirklich fo, wie Züllig meint, fo würde fich Moses nicht begnügt haben, die einfache Strafe ber

<sup>) &</sup>quot;Solon, quum interrogaretur, cur nullum supplicium constituisset in cum, qui parentem necasset, respondit, se id neminem facturum putasse." Cicero pro Roscio Am. cap. 25.

Steinigung für ein fo unerhörtes Berbrechen zu beftimmen, sondern er wurde eine geschärfte und abschreckende Tobesart

angeordnet haben. \*)

Mir fonnen bemnach unmöglich Zullig beistimmen, und wir konnen es ihm nicht Dant wiffen, daß er aus bem garten und lieblichen Gebote: "Du follst beinen Bater und Deine Mutter ehren, auf daß dir's wohlgehe, und du lange lebest auf Erben," bas harte, unnaturliche und emporende Gebot gemacht hat: "Du follst beinen Bater und beine Mutter nicht todtschlagen, bamit bu nicht auch todtge=

schlagen werdest." \*\*)

Mas nun die folgenden Gebote betrifft, fo scheint hier Bullig gar teine Schwierigfeit mehr für feine abwartes gehende Stufenleiter mahrzunehmen, vielmehr meint er, hier liege die Regel gang nackt vor Augen. Aber fo ein= fach, ale er fich vorstellt, ift die Sache benn boch wirklich nicht, benn, um nur eins zu ermahnen, ift benn ein gegen ben Nächsten abgelegtes falsches Zeugniß wirklich ein geringeres Bergeben, als ein an feinem Eigenthume begangener Diebstahl. Ich follte boch meinen, wer den Rächsten burch ein falsches Zeugniß um seine Ehre bringt, habe bas gesellschaftliche Recht und die Stellung des Rächsten schwerer verlet, als wer ihm einen Theil seines Eigen= thumes entwendet.

Aber wenn auch mit weniger Zwang ber von Züllig im Decalogus vorausgesette Gebankengang nachzuweisen mare, murbe baburch irgend etwas gewonnen fein? Ich

So bie Romer: "Insui voluerunt in culeum vivos, atque ita in flumen dejici. O singularem sapientiam, judices, nonne videntur hunc hominem ex rerum natura sustulisse et eripuisse, cui repente coelum, solem, aquam, terramque ademerunt, ut qui eum necasset, unde ipse natus esset, careret iis rebus omnibus, ex quibus omnia nata esse dicuntur." 1. l. cap. 26.

So fast Bullig nämlich die dem Gebote hinzugefügte Berbeigung, welche er auch für euphemistisch halt.

glaube gar nicht, wenigstens die harte Fassung bes Gebotes, Die Altern zu ehren, kann ich als einen folchen Gewinn nicht ansehen. Bisher haben wir bie Sache von bem Standpunkte betrachtet, ben Zullig eingenommen hat, aber find wir damit in den Ginn bes einen ober bes andern Gebotes tiefer eingebrungen, wenn wir fprechen, bas eine Gebot untersage die größere, das andere die geringere Sünde? Können wir überhaupt fo äußerlich und allgemein darüber urtheilen? Sind nicht die einzelnen, durch ein und daffelbe Gebot unterfagten, Bergehungen unendlich verschieden? Und von der inneren Beschaffenheit des Sunders hangt boch die Strafbarfeit feiner Bergehung weit mehr ab, als bavon, ob es diefes oder jenes Gebot gemesen ift, bas er übertreten hat. Je ernster wir bas Gefet Gottes auffaffen, besto mehr muffen wir es boch als eine Linie ansehen, die nirgend ein Überschreiten erlaubt, und muffen mit Jacobus 2, 10. fagen: "Denn fo Jemand das ganze Gefet halt, und fündigt an einem, ber ift es gang schulbig."

### §. 2.

## Über die Auslegung des Berbotes: "Du follst nicht begehren" u. s. w.

Wie Luther dies Berbot auffaßt, ist mehrfach im Borhergehenden angegeben. Es fragt sich nun, ob Luther das Richtige getroffen, oder, ob; wie jetzt mehrfach und namentlich von Züllig behauptet wird, die Auslegung die richtige sei, die er die calvinische nennt, die aber nicht etwa erst bei Calvin vorkommt, sondern schon von Augustinus und Anderen \*) angenommen wurde, und die

<sup>\*)</sup> Philo ist hieber doch nicht mitzurechnen, obgleich er die επιθυμία die απάντων πηγή των κακών nennt. Er läßt alle Objecte des Begehrens ganz weg, die im Gebote genannt werden, behandelt aber doch, als aus dem Begehren her: vorgehend, eine Menge von übelthaten und Unrechtlichkeiten,

wir im Zeitalter ber Reformation verschieden ausgedrückt auch bei manchen Ratholiken und Lutherauern finden. Wir wollen und indessen an die beiden Haupt-Ratechismen der reformirten Kirche und an das halten, was Calvin in seiner Institutio darüber gesagt, worauf wir dann das zu berücksichtigen haben, was Züllig vorgetragen hat.

Der von Calvin herausgegebene Genfer Katechismus ipricht fich fo über bas lette Gebot aus: "Lehrer: Da bas Geset, wie bu oben schon mehrmals gesagt hast, ein geistiges fei, und bie vorhergehenden Gebote nicht bloß auf die Unterlassung ber äußeren Sandlungen, sondern auch auf die Befferung unferes Bergens fich ftugen, was wird hier noch hinzugefügt? Schuler: In ben übrigen Geboten wollte der herr ben Willen und bas Begehren regieren und gahmen: hier aber legt er auch ben Ge= banten, welche etwas Begierbe mit fich führen. aber nicht zur Ausführung tommen, ein Gefet auf." \*) Der heibelberger Ratechismus fagt Frage 113: "Das verbietet bas zehnte Gebot? Daß auch nicht bie geringste Luft, oder ein Gedanke wider irgend ein Gebot Gottes je in unfere Bergen fomme, fondern wir beständig und von Bergen alle Sunde verwünschen, bagegen aber Luft zu aller Gerechtigfeit haben." \*\*) Daß nun, was hier gefordert wird, vollkommen christlich sei, wird Niemand in Abrede stellen, aber nichts bestoweniger fragt sich boch, ob bas Gebot richtig erklart fei, und ob wir auf biefe Beife eine gleichmäßige und angemeffene Erklärung ber Bebote, Die jedem berfelben fein Recht widerfahren läßt, erreichen tonnen. Calvin fühlte Die Schwierigfeit mohl. Wenn

namentlich auch die Unmäßigkeit, bei welcher Gelegenheit er die Speisegesetze abhandelt. Opera Tom. II. p. 348 scqq. ed. Mangey.

<sup>\*)</sup> Die sumbolischen Bucher ter reformirten Rirche. I. S. 255. Neuftadt a. d. D., 1830.

<sup>\*\*) \*</sup> a. a. D. I. G. 548.

nämlich, bemerkt er, in den früheren Geboten: "Du follst nicht ehebrechen," und: "Du sollst nicht stehlen," auch die Lust zur Ausschweifung, und der Anschlag, Andern zu schaden, und sie zu täuschen, verboten sei, so könne es überstüssig scheinen, wenn nun noch besonders die Begierde nach fremden Gütern untersagt würde. Er meint, die Schwierigkeit löse sich, wenn man zwischen dem Anschlag (consilium) und der Begierde (concupiscentia) unterscheide. \*) Hier aber dringt Calvin mit seinem philosophischen und dogmatischen Scharssum dem einfachen mosaischen Gesetze eine Unterscheidung auf, die für das jüdische Volk nothwendig ganz verloren gehen mußte, und die auch jest noch, ein

<sup>\*)</sup> Bollständig lauten Calvin's Worte fo: "Finis est, quoniam totam animam dilectionis affectu possideri vult deus, omnem adversam charitati cupiditatem ex animis excutiendam. Summa igitur crit, ne qua cogitatio nobis irrepat, quae noxia et in alterius detrimentum vergente concupiscentia, animos nostros commoveat. Cui respondet ex adverso praeceptum, ut quicquid concipimus, deliberamus, volumus, meditamur, id cum proximorum bono et commoditate sit coniunctum. Sed hic magna et perplexa, ut videtur, difficultas nobis occurrit. Si enim vere superius a nobis dictum est, sub scortationis et furti vocabulis, scortandi libidinem, et nocendi fallendique consilium cohiberi: supervacuum fuisse videri queat, ut nobis postea seorsim alienorum bonorum concupiscentia interdiceretur. Sed nobis facile nodum istum expediet distinctio inter consilium et concupiscentiam. Consilium enim, qualiter de co in superioribus praeceptis loquuti sumus, est deliberata voluntatis consensio, ubi animum libido subiugavit. Cupiditas citra talem et deliberationem et assensionem esse potest, quum animus vanis perversisque obiectis pungitur modo et titillatur. Quemadmodum ergo voluntatibus, studiis, operibus, charitatis regulam praecese hactenus Dominus iussit: ita ad candem nunc dirigi animi conceptiones iubet, ne sint ullac pravae et contortae, quae animum aliorsum exstimulent. Quemadmodum animum inflecti atque induci in iram, odium, scortationem, rapinam, mendacium, vetuit, ita nunc prohibet instigari." Inst. R. C. II. S. §. 49. p. 78 b.

besonderes Gebot zu begründen, gar nicht geeignet ist. Wo ist die Grenze zwischen dem consilium und der concupiscentia, oder, um mit den Worten des Genser Katechismus zu reden, wo ist der Unterschied zwischen dem Willen und Begehren auf der einen, und zwischen dem Gedanken, die etwas Begierde mit sich führen, auf der andern Seite zu sinden, und, wenn neben den wirklichen Handlungen auch die consilia, der Wille und das Begehren in den früheren Geboten untersagt sein sollen, was hindert uns, auch dort schon die Gedanken mit hinzuzunehmen, die etwas Begierde mit sich führen? So würde dann für das letzte Gebot nichts übrig bleiben.

Daß dieser Übelstand bei der calvinischen Auslegung des Verbotes mirklich eintrete, geht nun auch aus dem, was Jüllig zur Vertheidigung derselben vorgetragen hat, deutlich hervor. Jüllig bezeichnet das Gebot, als das Verbot der bösen Lust, wenn sie auch nicht als That hervortritt,\*) und schon vorher räumt er ein, "ein Verbrechen, gegen das dies Gebot gerichtet wäre, erscheint hier noch gar nicht, sondern bloß eine Verkehrtheit des Herzens. \*\*) In seiner weiteren Rechtsertigung dieser Ansicht spricht er sich nun ganz ähnlich wie Calvin \*\*\*) aus. "Zwar seinem Wortlaute nach scheint dieser Ausspruch bloß auf eine specielle Art von böser Lust, auf das Verlangen nach dem Eigenthume des Nächsten, zu gehen; aber schon seine Stellung am Ende dieser sämmtlichen Hauptgebote läßt verstehen, daß der Grundgedanke dieses Wortes allgemeiner

<sup>\*)</sup> a. a. D. S. 103.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. S. 92.

<sup>\*\*\*)</sup> So Calvin: "Etsi autem qualibet prava cupiditate interdicere consilium Domini fuit, ea tamen objecta in exemplum proposuit, quae falsa delectationis imagine nos ut plurimum capiunt: ne quid cupiditati prorsus relinqueret, ubi ab iis rebus retrahit, in quas potissimum insanit et exultat."

Inst. R. C. 11. 8 § 50. p. 78 — 79.

und fo zu faffen ift, wie wenn es hieße: "Bon Allem, was in Diesem Gefete verboten ift, lag bir nichts auch nur geluften. Rur damit bies Allgemeine in einem einzelnen Beispiele auschaulich werbe, wird, statt ber bosen Lust überhaupt, diejenige Urt berfelben gesetzt, die am häufigsten im Leben vorkommt." \*) Es foll also bas letzte Gebot gewissermaßen der Commentar sein, und zeigen, wie die übrigen Gebote verstanden werden muffen. Dann aber hört es eben auf, ein besonderes Gebot zu fein. Es bietet fich und bei diefer Auslegung die Alternative bar, entweder wir muffen annehmen, die früheren Gebote haben fich nur auf die Handlung, und nicht auf die Gefinnung bezogen, dann wird im letten Gebote wirklich etwas Renes hinzugefügt, oder wir nehmen mit Christus an, daß schon in den früheren Geboten auch die Gesinnung mit eingeschlossen war, bann behalten wir für bas lette Gebot bei biefer Auslegung gar feinen Inhalt mehr. Und bei aller Ehr= furcht gegen Calvin muffen wir es boch fagen; baf bie Unnahme, was im letten Gebote gefagt werde, sei nur beispielsweise zu verstehen, eine willführliche ist. wollen wir namentlich ben Ginn rechtfertigen, welchen Bullig bem Gebote gegeben hat: "Bon Allem, was in Diesem Gesetze verboten ift, lag dir nichts auch nur ge= lusten?" In der That ist doch eine folche Anwendung nur auf zwei ber übrigen neun Gebote möglich, nämlich auf bas Gebot: "Du follst nicht ehebrechen und nicht stehlen.", Nicht einmal auf das Gebot: "Du follst nicht tödten." läßt es fich ohne 3mang anwenden. Aber wie die Gage: "Dich foll nicht geluften, einen fremden Gott anzubeten," "Dich foll nicht geluften, bir ein Bild Gottes zu machen," "Dich foll nicht geluften, Gottes Namen unnutlich gu führen," "Dich foll nicht geluften, den Sabbath zu entheiligen." "Dich foll nicht geluften, den Altern ungehorsam, ober

<sup>)</sup> Züllig a. a. D. S. 93.

gegen sie unehrerbietig zu sein," "Dich soll nicht gelüsten, ben Rächsten zu belügen oder falsches Zeugniß gegen ihn abzulegen," wie alle diese Sähe ohne die äußerste Willstühr in den einfachen Worten des Gebotes: "Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Weib, Ruccht, Magd, Vieh, oder Alles, was sein ist," gefunden werden können, sehe ich nicht ein. Hätte der Gesetzgeber wirfslich den Sinn mit dem letzten Gebote verbunden, den Züllig ihm unterlegt, so ist doch gar kein Grund vorshanden, warum er sich nicht einfach und kurz, gerade mit Jüllig's Worten, sollte ausgedrückt haben. Denn zur Berdeutlichung tragen in diesem Falle die angeführten Objecte "Haus, Weib" u. s. w. gar nichts bei, sondern mußten vielmehr den Sinn des Gesetzgebers verhüllen, statt ihn anschaulicher zu machen.

Wenn wir nun folche willführliche Deutung bes letzten Gebotes nicht gelten laffen, und es, mit Luther, von betrügerischen Unternehmungen deuten, so wird man und einwenden, daß dann die geistige Auffassung bes Decalogus Preis gegeben werde. Rur nach Calvin's Eintheilung und Ansleauna. sagt Züllig, sei "das lette Gebot das herrlichste von allen. in dem wir schon das Gesetz fich über fich felbst erheben. und in den Geist und Ton des Evangeliums übergeben sehen." \*) Überhaupt scheint es, als ob man, besonders neuerdings, die geistige Auffassung bes mosaischen Gesetzes bavon abhängig mache, ob bies Gebot nach Calvin's Meife gebeutet werde, ober nicht. \*\*) Und boch ist bies gang und gar nicht ber Kall. Gewiß muß Jeder, der mit dem mosaischen Gesetze bekannt ift, die Überzeugung hegen, daß Thomas von Aguin Recht hatte, wenn er fagte, "bas Geset halte nicht bloß die Hand im Zaume, sondern auch

<sup>\*)</sup> a. a. D. S. 122.

<sup>3.</sup> B. vor Kurzem M. Baumgarten Doctrina Jesu Christi de lege mosaica. Berolini, 1838. 8. p. 45, wo er Zullig ganz beistimmt.

das Herz," \*) oder, wie Camerarius es ausbrückt, "daß wir nicht nur unfere Bande, fondern auch unfere Bergen heiligen follen." \*\*) Aber hat benn Luther bies etwa nicht erfannt? Bewiß er fonnte biefen Ginn bes Gefetes nicht beffer ausdrücken, als indem er bei jedem Gebote bie Worte wiederholte: "Dir follen Gott fürchten und lieben." Doch die Überzeugung, daß bas Gefet geistig gefaßt und eingeschärft werden muffe, konnte ihn nicht abhalten, jedem Gebote zunächst auch seinen bestimmten äußeren Gegenstand anzuweisen, und einen folden wies er beim auch bem letten, ober den beiden letten Geboten an. Luther's Huslegung, dies muffen wir eben des Vorwurfes wegen, ben man ihm in dieser Hinsicht gemacht hat, besonders hervorheben, hat ben boppelten Borzug, daß sie einmal eine durchgehende, geistige Auslegung bes Decalogus möglich macht, und doch dabei zweitens für bas lette Gebot einen felbstständigen Inhalt aufweisen kann. Beginnen wir namlich mit bem ersten Gebote, und geben fo weiter gu ben folgenden, und beuten jedes derfelben nicht bloß nach bem außern Berhalten, welches daffelbe jur Pflicht macht, fondern nach der Gefinnung, aus welcher dieses Berhalten hervorgehen foll, so muffen wir auch für bas lette Gebot Beibes nachweisen, nämlich einmal bas äußere Berhalten, bas verlangt wird, und die innere Gefinnung, aus welcher ein foldes Berhalten hervorgeben foll. \*\*\*) Beides ift in

<sup>\*)</sup> Thomae Aquinatis ad Lombard Sentent. III. 40. p. 154 b. ed. Venet., 1501. Fol.

<sup>\*\*) &#</sup>x27;Ωστε μὴ μόνον τὰς χεῖρας, ἀλλὰ καὶ τὰς φρένας ἡμῶν ἀγνεύειν.
Cat. Camerarii p. 14.

<sup>\*\*\*)</sup> So Grotius: "Nam illud, non concupisces, quod in Decalogo est, quanquam si scopum spectes legis, id est τὸ πνευματικὸν, latius patet (vellet enim lex, omnes etiam mente, esse purissimos) tamen ipsum praeceptum externum ἐιτολὴν σάρεικην quod attinet, ad motus animi pertinet, qui facto produutur." De jure belli et pacis lib. II. cap. 20. §. 40. 3. p. 534.

ber Anslegung Luther's geleiftet. Wollen wir aber nur einen geiftigen Ginn im letten Gebote erblicken, fo muffen wir es entweber aufgeben, bie fruheren Bebote fchon geiftig ju erflaren, \*) ober wir muffen auch eingestehen, baf im letten Gebote nichts enthalten fei, was nicht ichon in ben früheren Geboten enthalten war. Wenn Bullig fagt, bas lette Gebot fei bas herrlichfte von allen, bas Gefet erhebe sich ba über sich felbst u. f. w., fo flingt bas gang portrefflich, aber es fragt fich boch vor allen Dingen, ob es mahr ift, und ob nicht biefes Gebot mit ben übrigen auf berfelben Stufe fiehe, und wie fie eine außere Beziehung neben ber geistigen Auffaffung verlange. Diefe außere Begiehung hat nun Luther völlig richtig getroffen, wenn er es von betrügerischen Unternehmungen verfteht. Go fällt es in biefer Sinficht weber mit bem Berbote bes Diebstahls, noch mit bem bes Chebruchs zusammen, fonbern bat ein eigenthumliches Felb in den handlungen, wo ber Mensch unter bem Scheine bes Rechts ben Nachsten um bas Seine bringt, ben Unkundigen taufcht, ben Durftigen bedrückt, und bie Berlegenheit und Roth bes Unglücklichen sich zu Nüße macht.

Daß bas Gebot aber zunächst so zu verstehen sei, zeigen einmal die Worte selbst, indem bas Gebot gar nicht so allgemein ist, als man es machen möchte, sondern bas Begehren ganz bestimmt auf die Güter des Rächsten be-

<sup>&</sup>quot;) So Leo Juda: "Darum wie zuvor Tödten, Stehlen und dergleichen in den äußeren Thaten verboten sind, also bindet's Gott hier an die Begierde, als wollte er sagen: Habet ihr schon die vorigen Gebote mit der That nicht übertreten, so seid ihr doch der Begierden nicht frei. Denn in den vorigen Geboten läßt Gott etwas unster Schwacheit nach, als wollte er sprechen: Möget ihr nicht ganz reiner Begierden sein (das ich doch von euch fordern und haben will), so stehlet doch nicht, tödtet nicht" u. s. f. Leo Juda's Größerer Katechismus, herausgegeben von J. E. Grob. S. 48.

zogen wird. Ferner bedeuten, sowohl im Sebräischen als im Griechischen, Die für bas Begehren gebrauchten Ausdrücke keineswegs nur eine bose Luft, wenn sie auch nicht als That zum Vorscheine fame, sondern fie werden unbezweifelt auch von wirklichen Unternehmungen, bes Nächsten Gut fich auf unrechtliche Weise zuzueignen, gebraucht. (Siehe oben S. 142.) Und wenn wir bas Berhalten ber Menschen unter einander beobachten, wenn wir namentlich bie Geschichte bes ifraelitischen Volkes im alten Testament durchgeben, konnen wir wohl zweifeln, daß ein folches besonderes Berbot des betrügerischen und eigennütigen Berhaltens gegen ben Rächsten nothwendig war? Auch hat Mofes es nicht baran fehlen laffen, burch andere Stellen seines Gesetzes zu erkennen zu geben, wie bas Gebot gemeint mar. (Lev. 19, vs. 13, 33, 35-36; Exod. 22, 21 - 26; Lev. 25, 14 und 17; Deuter. 19, 14; 27, 17 und 19.) Wenn es in folden Stellen heißt, baß man Fremdlinge, Wittwen und Baifen nicht unterdrücken und übervortheilen folle, daß man die Grenzsteine nicht verruden folle, daß man bem Tagelohner ben rechten Lohn geben folle, daß man Arme nicht in Schaden bringen folle, wenn man ihnen Geld leihe, fo haben wir das Alles nur als einzelne Fälle zu betrachten, auf welche fich bas Gebot bezieht. Dabei läugnen wir es aber gar nicht, daß auch diesem Gebot neben der nächsten und äußerlichen Beziehung, eben fo wie den anderen Geboten, ein höherer geistiger Sinn innewohne, und daß wir es in biefer Sinsicht auch vom Reid, von der Lieblosigkeit, der Sabsucht u. f. w. zu verstehen haben, wenn sie auch nicht in äußeren Thaten zum Borschein kommen, gang eben fo wie nach ben Worten unfers Seilandes in bem Gebote: "Du follst nicht tödten," der Born, und in dem Gebote: "Du follst nicht ehebrechen," die bose Luft verboten werden. Go konnte auch, biefen geistigen Ginn des Gebotes auffaffend, Paulus mit vollem Rechte Rom. 7, 7 fagen: "Επιθυμίαν οὐκ ήδειν, εὶ μὴ ὁ νόμος ἔλεγεν οὐκ ἐπι-

Dougous," obgleich auch in diefer Stelle fich Paulus, wie der Zusammenhang lehrt; nicht bloß auf das eine Gebot, fondern auf bas Gesetz bezieht, burch welches bie Erfenntnig ber Gunde gewirft werbe. — Aber bas langnen wir, daß biesem letzten Gebote por allen übrigen bie Kulle des geistigen Sinnes innewohne. Und bas ift eben aus ben Worten Christi beutlich zu beweisen. Gespräche mit dem reichen Junglinge, nennt der Beiland Diesem bie Gebote. Welches unter Diesen Geboten mare nun mehr geeignet gewesen, ben Jungling zu beschämen, und es ihm zu zeigen, wie leer feine Anmagung mar, mit welcher er behauptete, die Gebote schon gehalten zu haben von Jugend auf, als eben bas Gebot: "Du follst nicht begehren," wenn in ihm wirklich, vor allen übrigen Geboten, Die Kulle Des geistigen Sinnes enthalten war? Welches wurde Jefus lieber angeführt haben, wenn es wirklich bas ware, welches, um mit Züllig zu reben, "fich schon über bas Gesetz erhebt, und in ben Geist und Ton des Evangeliums übergeht?" Aber in der Erzählung, wie fie bei Matthäus und Lucas mitgetheilt wird, ift bas Gebot gang übergangen, und bei Marcus ift es in ben Worten un anooreofons in einer Beise angeführt. \*) welche und ben unzweibeutigen Beweis giebt, baß auch Jesus es gar nicht anders faßte, als es von Luther aufgefaßt worden ift.

Bie nahe es nun auch den Christen nach dem Sinne des Evangeliums liegen mußte, besonders die geistige Deutung des Gebotes hervorzuheben, so hat man doch schon frühzeitig erkannt, daß die erste und nächste Beziehung des Gebotes auf Übervortheilung und Betrug gehe. In den apostolischen Constitutionen nämlich wird es von der πλεονεξία und ådula gebraucht.\*\*)

<sup>&</sup>quot;) Bergleiche oben über diefe Worte G. 138 flgg.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Απέχεσθε οὖν πάσης πλεονεξίας καὶ ἀδικίας: καὶ γὰο ἐν τῷ νόμω γέγραπται: οὐκ ἐπιθυμήσεις τῆν γυναῖκα" etc. Clem.

Daß aber auch Luther neben ber nächsten Beziehung, die geistige nicht verkannte, hat er nicht allein baburch gezeigt, daß er fagt: "Wiewohl es auch etwas weiter und höher geht," fondern am Schluffe feiner Ertlärung lagt er fich fo vernehmen: "Allfo laffen wir bie Gebote bleiben in dem gemeinen Verstand, daß erstlich geboten fei, bag man bes Rächsten Schaben nicht begehre, auch nicht dazu helfe, noch Ursache gebe, sondern ihm gönne und laffe, was er hat, bagu forbere und erhalte, was ihm zu Rut und Dienst geschehen mag, wie wir wollten uns gethan haben; alfo, daß es fonderlich wider die 216= aunft und ben leidigen Beig gestellet fei, auf baß Gott bie Urfache und Wurzel aus bem Wege raume, baher Alles entspringet, dadurch man dem Rachsten Schaben thut. Darum er's auch beutlich mit ben Worten feget: ""Du follt nicht begehren,"" benn er will vornehmlich bas Berg rein haben; wiewohl wir's, fo lange wir hie leben, nicht bahin bringen können, also, daß dies wohl ein Gebot bleibt, wie die andern alle, das und ohn Unterlag beschuldigt, und anzeigt, wie fromm wir vor Gott sind." \*)

### IV.

Mit welchem Namen ist die Eintheilung des Decalogus zu belegen, welche man bisher die origenianische, oder die resormirte, oder, wie Züllig, die calvinische genannt hat?

Nach ben mitgetheilten äußeren Zeugnissen und inneren Gründen, und nach ber Stimmung, welche über die Sache in ber lutherischen Kirche sich geltend gemacht hat, wird

Rom. Const. Apost. I. cap. 2. p. 1 b. ed. Venet., 1563. 4. Bergleiche bas ganze Kapitel.

<sup>\*)</sup> Großer Ratechismus. §. 120 und 127. Werke X. S. 99 u. 103.

es wohl Niemand eine leere Hoffnung nennen, wenn ich meine, die Zeit werde nicht allzu fern sein, wo man die, mit so verschiedenen Namen belegte, Eintheilung ganz einfach als "die ursprüngliche," oder "die alte," oder "die richtige" bezeichnen wird. Dennoch ist es nicht ohne Interesse, den Anspruch und die Berechtigung zu untersuchen, welche die eine oder die andere dieser Bezeichnungen

geltend machen können.

Ich habe mich des Ausdruckes: "Die reformirte Eintheilung," bedient, natürlich nicht, als ob ich sie als eine, der reformirten Kirche entsprungene, oder ihr allein zukommende, Eigenthümlichkeit ansähe, sondern um sie nach der größeren Kirchengemeinschaft zu nennen, welche und Kutheranern in jeder Beziehung die nächste ist, denn ohne Zweisel würde sonst die Eintheilung mit weit größerem Rechte "die gricchische" genannt werden. Der Ausdruck: "Die reformirte Eintheilung," soll also in dieser Schrift nichts Anderes bedeuten, als die Eintheilung, die in der reformirten Kirche bevbachtet wird, soll aber über den Ursprung, oder über die Wiederherstellung dieser Eintheilung gar nichts aussagen.

In anderm Sinne hat man die Eintheilung die origenianische genannt. Man hat damit den Origenes als den Urheber und ersten Bertheidiger derselben bezeichnen wollen. Aber in dieser Hinscht erheben sich doch sehr bedeutende Zweisel. Eine eigentliche Berztheidigung der Eintheilung sinden wir wohl zuerst dei Origenes, aber daß er sie nicht gegen eine vollständige andere Eintheilung, sondern gegen ein Bersehen vertheizigt, ist oben gezeigt (S. 164), und manche christliche Schriftsteller, bei denen wir diese Eintheilung sinden, sind theils gleichzeitig, theils älter als Origenes. Und welchen Grund könnten wir haben, eine Eintheilung, die schon sast zweihundert Jahre früher bei Philo und Josephus vorkommit, mit dem Namen des Origenes zu bezeichnen?

Um meisten aber zu mißbilligen ist der Ausbruck: "Die calvinische Gintheilung," und biefer Ausbruck ift doppelt zu migbilligen, wenn er in feiner Opposition gu Luther hervorgehoben wird. Bas bie Rurge, die Berständlichkeit und bie confessionelle Farbung betrifft, bie, wie Zullig meint, für biefe Bezeichnung fprechen follen, fo genugt ber Ausbrud: "Die reformirte Gintheilung," allen diefen Forderungen, und ift, wenigstens vergleichungs= weise, richtiger bazu. Wie konnen wir nämlich eine Eintheilung nach Calvin nenneu, beren Urheber er nicht allein überhaupt nicht, sondern beren Urheber auch in seiner Rirche er gar nicht gewesen ist, und bie schon allgemeine Geltung gewonnen hatte, ehe noch Calvin fein Reformationswerk begonnen? Dies aber läßt sich auf bas Bestimmteste nachweisen. Zwar in ben Streitschriften 3wingli's, und namentlich in den aufgezeichneten Disputationen, wird das Verbot der Bilber nicht geradezu als das zweite Gebot, sondern nur als das Gebot Exod. 20, 4-5 angeführt, und es fommen felbst Stellen por, wo es noch das erfte Gebot genannt wird. (Dben S. 38 und 45). Doch bies barf uns nicht befremben, Zwingli und feine Freunde mußten ja natürlich ben Rampf. ben sie zu bestehen hatten, auf dem Boden beginnen, auf welchem sie mit ihren Gegnern gemeinschaftlich standen, es war natürlich, daß sie zuerst mit dem Vorwurfe hervortraten, daß von ihren Gegnern der Decalogus verstummelt werde, daß, wie Zwingli sich ausbrückte, "aus eigener Bermessenheit das Allernothwendigste ausgelassen worden." Da sie aber das Berbot der Bilder als ein eigenthümliches hervorhoben,\*) so war die nothwendige und unausbleibliche Folge, daß fie auch bei der katholi= schen Eintheilung und Zählung nicht bleiben konnten, und

<sup>&</sup>quot;) "Dii alieni peculiariter vetiti sunt, et simulachra peculiariter."

Zwingli de vera et falsa religione. Opera III. 1. p. 320.
ed. Schuleri.

Zwingli burchschauete es fehr wohl, welch einen verberblichen Einfluß bie Berftummelung bes Decalogus auf ben Cultus gehabt habe. Einer feiner eifrigsten Gegner, Johann Kaber (ein treuer Gehülfe bes Johann Ed), mußte Zwingli einen Borwurf barüber gemacht haben, daß biefer, wenn er ein befonderes Berbot ber Bilder annehme, die Zahl der Gebote durch ein eilftes vermehre. Darauf nun antwortete 3minali: "Das Berbot ber Bilber, es moge nun bas zweite Gebot, ober ein Glied des ersten Gebotes sein, durfe doch in keinem Falle ausgelaffen werben. Wenn es ein besonderes Gebot fei. fo maren die beiden letten Gebote vom Begehren nur eins."\*) Noch entschiedener aber und bestimmter brückt fich 3wingli in feinen Bemerkungen zum zweiten Buch Mosis aus: "Man moge bas Berbot ber Bilber unter das erste Gebot mit begreifen, oder ein besonderes Gebot daraus machen, so durfe man nimmermehr haben, was Gott fo fehr verboten." Dann beruft er fich auf die Juden, auf die alte christliche Kirche und auf Augustinns (siehe oben G. 175), um zu beweisen, daß das Berbot ber Bilber ein besonderes Gebot sei, das Berbot des Begehrens aber nur eins. Dann schließt er: "Da aber Diese Ordnung verkehrt worden, sei bem Gögendienst und allem diesem Unwesen Thor und Thur geoffnet." \*\*) Die Schriften nun, aus

<sup>&</sup>quot;Interdictum de idolis in decalogo, sive secundum praeceptum sit, sive membrum primi, tam non debet loco moveri, quam: Diliges dominum Deum tuum toto corde etc. — Si interdictum erit speciale praeceptum: duo ultima de concupiscentia unum erunt. Sic digerit divus Augustinus in annotationibus in Exodum. Ne Morycho stultior et Phalaride crudelior Faber Nebulo ignoret, quot sint decalogi praecepta." Zwinglii Amica exegesis Eucharistiae Negotii ad Luth. Opera Vol. III. Pars I. p. 561 — 562. ed. Schuleri etc.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Sive enim praeceptum de idolis sub primo comprehendas, sive speciale praeceptum ex eo facias, habere nequaquam

welchen diese Stellen genommen, erschienen beide im Jahre 1527, die erste, von Zwingli selbst herausgegeben im März, die zweite, deren Herausgabe Leo Juda und Caspar Megander besorgten, im September, zu einer Zeit also, wo Calvin erst achtzehn Jahre alt war.

Bas nun Zwingli über die Gintheilung bes Decalogus ausgesprochen, bas ward auch in ber Gemeinde burch bie Katechismen geltend gemacht. Zwar was die drei ältesten schweizerischen Ratechismen, ben St. Gallenschen, ben von Johannes Decolampabins und ben von Caspar Megander, betrifft, fo fann ich darüber nichts fagen, ba ich fie nicht habe vergleichen fonnen, und da felbst bei Sottinger und bei Roecher fich nur fehr ungenaue Notizen barüber finden. \*) Söchst mahrscheinlich ift es aber, daß, wenn nicht in allen biefen Katechismen, boch wenigstens in dem von Megander, bie richtige Eintheilung beobachtet worden, benn es ift schwer zu glauben, daß er, ber herausgeber ber eben genannten Schrift Zwingli's, einem fo entschiebenen Ausfpruche werbe zuwider gehandelt haben. Auch fest ber erfte schweizerische Ratechismus, in welchem ich biefe Gintheilung mit Bestimmtheit nadyweisen kann, offenbar poraus, bag man an diefe Eintheilung schon gewöhnt mar, sonft wurde ber Berfaffer deffelben boch irgend etwas zu ihrer

licet, quod deus tantopere vetuit. — Ebraei namque praeceptum de colendo uno deo primum faciunt, de idolis secundum, ultima vero duo de non concupiscenda uxore ac re alterius, ut numerus denarius constet sub uuo includunt, quod etiam a veteribus Christianis observatum esse apud Augustinum in libro quaestionum deprehenditur. Cum vero hie ordo inverteretur, idololatriae et toti isti abominationi aperta est fenestra." Farrago Annotationum in Exodum. Opera Tom. III. p. 115 a. ed. vet. Fol.

<sup>\*) 3. 3.</sup> Hottinger Belvetischer Kirchen-Geschichten. Bo. III. S. 687. Burich, 1708. 4. Roecher Ratechetische Geschichte ber resormirten Rirche. S. 5 flgg.

Bertheibigung gefagt haben. Der Katechismus, ben ich meine, hat ben Titel: "Der größer Catechismus. Chriftliche, flare und einfalte Inleitung in ben Billen und in die Gnad Gottes, barin nicht nur die Jugendt, sondern ouch die Eltern underricht, wie fie ire Rind in den Geboten Gottes, in driftlichen Glouben und rechtem Gebatt unterwysen mogen. Geschriben durch Leonem Jude, Diener bes Morts ber Rilchen Zurich," und fam mit einer Borrede Heinrich Bullinger's, \*) die den 3. Januar 1534 unterzeichnet ist, herans. \*\*) In diesem Katechismus nun wird bas Berbot ber Bilber als "bas andere Gebot," \*\*\*) und das Berbot des Begehrens als "das fechste Gebot ber andern Tafel" \*\*\*\*) angegeben und erflärt, ohne daß Leo Juda auch nur mit einem Worte diese feine Gintheilung rechtfertigte. Wir sehen also, baß schon zwei Sahre vor bem Erscheinen ber Institutionen Calvin's biefe Gintheilung bes Decalogus in ber Zurcherischen Kirche als ein Gegen-

<sup>&</sup>quot;) Mie Bullinger felbst über diesen Punkt dachte, ist oben aus der S. 48 abgedruckten Stelle und aus seiner Schrift: "Antiquissima sides et vera religio etc. Tiguri, 1544. 8. p. 26." du erseben.

<sup>3</sup>ch gebe den Titel des Katechismus nach Roecher: "Zufähe zur katechetischen Geschichte der reformirten Kirche," in der katechetischen Geschichte der Waldenser u. s. w. S. 403. übrigens kenne ich den Katechismus nur nach der neuen Ausgabe von J. E. Grob, Winterthur, 1836. 12., welche der neueren Sprache angenähert ist. Sehr wünschenswerth würde es sein, wenn nicht allein dieser, sondern auch die drei andern, ganz unbekannt gewordenen, Katechismen in ihrer ursprünglichen Gestalt herausgegeben würden. Bielelicht könnten die Herausgeber von Zwingli's Werken oder von Bullinger's Resormations Geschichte sie als Anhang abdrucken lassen.

<sup>(\*\*)</sup> S. 16—23. Es heißt darin 3. B.: "Der untödtliche, ewige, unsichtbare Gott will nicht, daß man ihn in einer sichtbaren, gerbrochenen Ereatur, Gleichniß und Bildniß verbilde."

<sup>\*\*\*\*)</sup> ⑤. 47-49.

stand betrachtet wurde, welcher einer Nechtsertigung nicht bedürfe. Daß auch in Straßburg in einem 1534 erschienenen Katechismus diese Eintheilung befolgt wurde, hat uns Züllig selbst aus dem Briefe eines Freundes mitgetheilt. \*) Wie dürften wir also diese Eintheilung die calvinische besnennen?

Diese Bezeichnung "calvinische Eintheilung" ist aber besonders dann verwerslich, wenn man sich ihrer bedient, um damit eine Opposition gegen Luther auszudrücken. Wenn schon Sonntag in seiner ersten Abhandlung von einer verschiedenen Ansicht Luther's und Calvin's und von einer Uneinigkeit derselben über diesen Gegenstand sprach, \*\*) und wenn Züllig \*\*\*) auch die Sache als einen zwischen Luther und Calvin streitigen Punkt betrachtet, so ist damit das Verhältniß keineswegs richtig angegeben. Wenn Luther 1520 in seinem ersten katecheischen Entwurfe, und 1529 in seinem kleinen und großen Katechismus der katholischen Eintheilung gesolgt ist, so hat er eben nur das bisher Gebräuchliche beibehalten, so wie er, aus demsselben Grunde, in allen drei Schriften beim Vaterunser die Dorologie weggelassen hat. Man wird aber nicht

<sup>\*)</sup> Studien und Rritifen, 1837. Seft I. S. 61.

<sup>\*\*)</sup> Studien und Rritifen. 1836. Beft I. S. 62.

a. a. D. S. 48. Richtiger faßte den Stand der Sache schon ein reformirter Polemiker des sechszehnten Jahrhunderts, Peter Barenburg von Altenkirchen. In seiner Hamelmannia, sive aries theologizans. Neapoli Nemetum, 1582. 4. p. 28 spricht er sich so aus: "Ut hie non facimus Lutherum primum hujusce divisionis autorem, ita non possumus laudare, quod non mutarit consuetudinem et abusum sui temporis; praesertim quando Deus illum voluerit esse praecipuum quoddam organon reformandae Ecclesiae suae. Minus vero adhuc laudare possumus illos, qui hanc sub papatu ortam, et ab ipso non sublatam Decalogi mutationem propugnant, saltem ut nobis invidiam concilient, quasi venerandum virum ignominia afficere studeamus."

eine einzige Stelle Luther's nachweisen konnen, worin er Die reformirte Gintheilung für unrichtig erflarte, ober fie zu wiberlegen suchte. Ja noch mehr, was bie beiben Eigenthumlichkeiten biefer Gintheilung betrifft, fo hat er Die erste, nämlich ob das Berbot der Bilber ein besonderes Gebot fei, freilich nicht berührt, aber bie zweite hat er burch eine fehr bestimmte Entscheidung gebilligt, wenn er fich über bie Frage, ob bas Berbot bes Begehrens ein einfaches ober ein zwiefaches Gebot fei, im großen Ratechismus also ausspricht: "Wir wollen St. Paulo folgen, ber gencht beibe Gebote in eins," Es ift baher faum ju zweifeln, baß Luther, wenn er fich auf Die Sache hatte einlaffen wollen, nur für bie reformirte Gintheilung murbe entschieden haben, und bag er bie reformirte Eintheilung nicht migbilligte, ift wohl ichon aus feinem Stillschweigen über die Sache zu fchließen. Beber Luther hat gegen Calvin, noch Calvin hat gegen Luther über biefen Puntt geschrieben, alfo ift er als ein zwischen Luther und Calvin ftreitiger gar nicht anzusehen.

Dabei ist wohl noch eins zu beachten. Luther und Zwingli hatten in ihrer Nähe zwei kleine christliche Religionspartheien, welche im Kampfe mit der herrschenden Kirche einen gereinigten Lehrbegriff sich errungen und festgehalten hatten. Wie Luther auf Huß und die böhmischen Brüder seine Ausmerksamkeit richtete, so sand zwischen den schweizerischen Resormirten und den Waldensern mannichkacher Verkehr statt. Bei den böhmischen Brüdern aber war die katholische Sintheilung, während sich die Waldenser die alte und ursprüngsliche bewahrt hatten. So hatten in dem Beispiele der Waldenser die Schweizer schon eine Aussorderung, auch in ihrer Mitte die richtige Sintheilung wieder herzustellen, während bei den böhmischen Vrüdern Luther und seine Freunde eben nur das, auch sonst allgemein Gebräuchliche

fanden.

Daß ber Ausbruck "bie calvinische Eintheilung" ein unrichtiger fei, wird aus dem Gefagten unzweidentig bervorgehen. Um wenigsten aber finde ich diese Bezeichnung burch ihre "unverholene confessionelle Karbung," wie Zullig fich ausdrückt, gerechtfertigt, ja ich konnte in biefer Hinsicht wunschen, mich selbst bes Ramens "refor= mirte Eintheilung" enthalten zu haben. Die Gegenwart zeigt uns freilich manche Bewegungen, bei benen ber confessionelle Partheigeist nicht unbetheiligt zu sein scheint, aber es ware boch traurig, wenn, wie Zullig meint, nicht einmal ein Gegenstand wie der vorliegende, bei welchem Luther's Ansehen nicht im Geringsten berührt wird, ohne Einmischung des confessionellen Partheigeistes, im einfachen Intereffe ber Mahrheit verhandelt werden konnte. Bon einem Streite zwischen Zwingli und Calvin gegen Luther ift hier gar nicht die Rede, benn weber fie haben gegen Ruther, noch Luther gegen fie ein Wort über die Sache geschrieben, und Bullinger ift, so viel ich febe, der Erste, welcher es ernstlich migbilligt, daß Luther die katholische Gintheilung beibehalten hat. Und wann foll fie benn kommen Die unbefangene und unpartheilsche Nachwelt, auf die fich, schon por dreihundert Jahren der edle Rudolph Swalther, in seiner Apologie Zwingli's, \*) berief? Auch scheint mir, Bullig hatte ein folches lutherisches Partheiintereffe um fo weniger fürchten follen, als man, wovon er felbst bie Beweise anführt, schon feit geraumer Zeit angefangen hat, sich in der lutherischen Kirche, und zwar von den verschiedensten Seiten, völlig unbefangen über biefen Begenstand auszusprechen.

<sup>&</sup>quot;Tu quoque compellanda visa es, o fidelis Posteritas, quae, quum nullis praesentibus sensuum obiectis perstringeris, nullo etiam pravo vel amoris vel odii affectu turbaberis, multo acquius de caussa hac et pugna plus satis proh dolor infelici, pronuntiabis." Rud. Gualtheri Apol. Zwinglii in Opera Zwinglii Tom. I. p. 2, ed. vet. Fol.

Eben beswegen hat aber die Untersuchung nicht bloß ein wiffenschaftliches, sondern ein sehr nahes practisches Interesse. Dieses practische Interesse kann ich durch die Bemerkung Sonntag's: "Auch nach Luther's Eintheilung, und nach jeder andern, kann von den gehn Geboten eine aute Unwendung im Religionsunterrichte gemacht werden," \*) nicht für beseitigt halten. Auch hatte ja eben Sonntag in feiner ersten Abhandlung auf diefes Interesse hingewiesen. \*\*) Bollen wir die zehn Gebote als Grundlage bes Religionsunterrichtes behalten, fo muffen wir fie einmal vollständig mittheilen, \*\*\*) und zweitens richtia eintheilen. Wir durfen also in keinem Kalle die Borte: "Du follst dir kein Bildniß" u. f. w. als etwas Uberfluffiges auslaffen, benn eben an fie knupft fich bie Belehrung von der Berehrung Gottes im Beist und in ber Bahrheit am Natürlichsten an. Bas aber Die Gintheis lungen betrifft, so fragt sich nur, ob es möglich ift, die Richtigkeit einer berfelben zu allgemeiner Unerkennung gu bringen. Für die eigentlich augustinische Gintheilung bat Sonntag neuerdings wohl Alles gefagt, was sich bafür fagen läßt. Für die Gintheilung aber, welche aus ber katholischen Kirche auf und übergegangen ift, hat sich seit langer Zeit feine Stimme mehr vernehmen laffen, und Jedermann wird zugeben muffen, daß felbft in ben Zeiten bes heftigsten polemischen Gifere ber Streit von lutherischer

<sup>\*)</sup> Studien und Rritifen. 1837. Beft II. G. 285.

Studien und Rritifen. 1836. Seft I. S. 62.

Dies verlangten die Reformirten immer zuerst. Zwingli oben S.38. Wolfgang Musculus Loci p. 40, ed. Bas. sec. Rivetus Opera Tom. I. p. 1228: "Aliud est duo praecepta in unum conjungere, aliud unius, quod dicunt maximam partem expungere," und Andere. Die historischen Andentungen "der dich aus Agypten geführt hat" und "du warest auch Knecht in Agypten" sind so wenig störend, daß sie vielmehr zu sehr fruchtbaren Ermahnungen Veransassung geben.

Seite sehr unsicher geführt wurde,\*) und daß die, in den Winkeln der polemischen Zeughäuser versteckten, Wassen völlig undranchdar sind. Soll nun also, das ist die erste Frage, eine Eintheilung in unsern Katechismen beibehalten werden, die nicht einmal einen Vertheidiger mehr sindet? Und wenn die Wahrheit, und die Wissenschaft, und die Würde der Kirche und nöthigen, diese Frage zu verneinen, so ist die Frage zweitens, ist es möglich, die Richtigkeit der Eintheilung zu erweisen, die Sonntag vertheidigt hat, und deren erste Spur sich nicht früher, als im fünsten Jahrhunderte in den Schriften des Augustinus sindet, oder darf die Eintheilung auf allgemeine Anerkennung rechnen, die, außer vielen andern Zeugnissen, auch das des viers hundert Jahre älteren Philo für sich hat?

Und somit sind wir zu dem Punkte wieder zurückgestommen, von dem wir uns ziemlich weit entfernt haben, nämlich: Wie soll die Sintheilung benannt werden, die in den vorliegenden Bogen vertheidigt ist? Soll sie einmal durch einen Namen unterschieden werden, so müssen wir auf den ältesten bestimmten Zeugen zurückgehen, und werden sie nicht anders, als die philosche Sintheilung nennen dürfen.

<sup>&</sup>quot;) 3. G. Balch 3. B. fagt fonderbar genug: "Es ift genug, wenn nur die von Gott bestimmte zehente Zahl der Gebote ihre Richtigkeit behält, wie man aber solche auszurechnen und zu zählen habe, darüber darf man eben so scrupuleus nicht sein." Einleitung in die Religionsstreitigkeiten außershalb der lutherischen Kirche. III. S. 406.

## Berbefferungen und Nachträge.

Seite 3, Zeile 5 "welches" lies "welche."

- S. 6. Ift zu den Bemerkungen über die Art, wie die Gebote auf die beiden Tafeln vertheilt waren, noch die Stelle Josephi Archaeol. III. 6. §. 5. Tom. I. p. 136. ed. Haverkamp hinzuzufügen, worin es heißt, auf jeder Tafel hätten fünf Gebote gestanden, auf jeder Seite der Tafel aber drittehalb Gebote. Doch fragt sich, ob Josephus nicht die Stelle Exod. 32, 15 zu streng genommen, und zu viel daraus hergeleitet hat
- S. 9. Eigenthümliche Ausdrücke für den Decalogus sinden sich noch in Salviani de Gubernatione Dei lib. I. cap. 31. p. 34. ed. Rittershusii, wo er rupices paginae und saxeum volumen genannt wird.
- S. 9, 3. 13 v. u. und S. 20, 3. 19 findet sich die Angabe, schon Origenes habe die Eintheilung gekannt, die jest bei den Juden gebräuchlich ist. Ich bin bei dieser Angabe Sonntag gefolgt, und beim ersten Anblick der Stelle des Origenes scheintes allerdings so; erwägt man sie aber im Zusammenhange, so muß man diese Ansicht aufgeben. Vergleiche S. 162—163.
  - G. 14, 3. 8 "p. 77" lies "p. 71."
- S. 14, 3. 10 v. u. "Aaron." Die Stelle ist wohl so zu fassen, daß das Bolk mit Einschluß des Aaron gemeint ist.
  - S. 16, 3. 22 "1. Sam. 21, 10" lies "1. Sam. 22, 10."
- S. 20, 3. 11. Nach "von Philo und andern" ift hinzugus fügen "nach dem Borgange der Septuaginta."
  - G. 21, 3. 19 "p. 292" lies "p. 272."
- S. 22, 3. 12. Belde Schrift des Augustinus Calvin gemeint habe, siebe S. 175. Daß sich Calvin auf eine Schrift bezrufen habe, die man dem Augustinus falfchlich zuschrieb, wie

Bullig & 52 bemerkt, ift ungegrundet, da die Schrift contra duas epistolas Pelagianorum ad Bonifacium durchaus nicht zweifelhaften Urfprungs ift.

- S. 22, 3. 10 "andere" fies "andern."
- S. 24, 3. 2 v. u. lies "Parallelftelle."
- S. 27, 3. 12 "lib. IV." fies "lib. V."

Bu S. 37, 3. 12 v. u. und S. 70 ift noch die Stelle aus dem, seitdem erschienenen Werke Bullinger's, Reformationsgeschichte I. S. 418 hinzuzusügen: "Die Orgelen in den Kylchen sind nitt ein besonders allts Werck, insonders in disen Landen. Diewyl sp dann ouch nit wol stimmend mitt der Apostolischen Leer, 1. Corinth. 14. In Zürich ward die Orgelen in dem grossen Wünster des 9 Decembris, in disem 1527 Jar, abgebrochen. Dann man fürohin des Gesangs noch Orgelens in der Kylchen wolt." Bergleiche auch Hottinger's Helvetische Kirchengeschichte. II. S. 374.

- S. 42, 3. 1 v. u. "daß man" lies "daß."
- S. 46, 3. 15 "Unterwerfung" lies "Unterweisung,"
- S. 48. 3. 14 "ferruntur" lies "feruntur."
- S. 50, 3. 4 v. u. "feinem Briefe" lies "feinen Briefen."
- S. 52, 3. 4 "ficulneus" lies "ficulnus."
- S. 69. Über die Einschränkung der driftlichen Feste sehe man Bullinger's Reformationsgeschichte I. S. 328 figg., woraus bervorgeht, daß man in Zürich doch noch ziemlich viele Festtage beibehielt.
- S. 73. Mit der, aus Schuler und Schultheß Einleitung zu Zwingli entlehnten Angabe, daß das älteste Züricher Gesangbuch vor dem Jahre 1588 erschienen, scheint die Erzählung Hottinger's, daß erst am H. Pfingstag 1598 der Kirchengesang wieder einzgeführt worden, nicht zu stimmen. Belvetische Kirchengeschichte. III. S. 966.
- ©. 93. Zu den Stellen des Erasmus über den Gebrauch der Bister, ist noch folgende wichtige hinzuzusügen: "Usque ad actatem Hieronymi erant probatae religionis viri, qui in templis nullam serbant imaginem, nec pietam, nec sculptam, nec textam, ac ne Christi quidem, ut opinor, propter Anthropomorphitas, paulatim autem imaginum usus irrepsit in templa. Nec fortasse foret indecorum, si in his locis, in quibus solenuiter adoratur Deus, nullae ponerentur imagines praeter imaginem Crucisixi. Pietura tamen, si apte adhibeatur, praeter honestam voluptatem,

quam affert, plurimum conducit ad memoriam et intellectum histo. riae. Unde non inscite dictum est a nescio que, picturam esse illiteratis, quod cruditis sunt libri. Imo doctus etiam interdum plus videt in tabula quam in literis, ac vehementius afficitur: veluti magis commoveremur, si conspiceremus Christum in cruce pendentem, quam si legeremus illum crucifixum: pictura vero rem quaterus licet ponit ob oculos, et krágystar, quam affectant Logodaedali, praestat: cacterum vita Christi et Apostolorum, ea praesertim, quae literis Canonicis prodita est, in porticibus, vestibulis, ac peristyliis recte ponerctur. Suggerunt enim imagines ejusmodi pias quasdam cogitationes etiam aliud agentibus. Quemadmodum autem a priscis recte constitutum est, ne quid in templis recitaretur, praeter canonicam scripturam, ita conveniret, si in sacris locis nihil pingeretur aut fingeretur, quod in sacris voluminibus non haberetur." Erasmi Explanatio Symboli etc. Opera Tom. V. p. 1187.

S. 97. Wenn ich bemerkte, daß es die Berftorung der Rirchenbilder in der Reformationszeit mar, wodurch die Maler auf eine neue Bahn getrieben murden, und die, bis dahin unbekannte, Genremalerei entstand, so finde ich dies jett durch den Ausspruch eines Zeitgenoffen bestätigt. Georg Wicel ift freilich durch feine Berläumdungen und Läfterungen, die er fich gegen Luther erlaubte, übel genug berüchtigt, aber in der nachfolgenden Stelle muffen wir ihn doch wohl glaubwurdig finden, da er an der Granze der Niederlande am Rhein lebte, und ohne bestimmte Erfahrungen fo nicht hatte fprechen konnen. "Unfre Imaginarii," fagt er, "von der neuen Sect, haffen und verwerfen der Beiligen Bild Judifch und Felicianisch genug; reiffen fie bernieder, gerhaufen und verbrennen fie, grade als wollten fie am Solz jum Ritter werden, wie fie denn ihre Mannheit beweisen an den todten Bildern und der Beiligen alten Religuien. Aber weil fie bennoch nicht ohne Bildwerk leben möchten, was thaten fie? Da maleten fie uns fur der Beiligen Bilder ihre eignen Bilder, für die alten Evangeliften die neuen, für die erften Christen jegige Reger, daß wo man in ihre Saufer fommt, fiehet man fein Bildnif, das jemand zur Gottseligkeit bewegen möcht, sondern eitel türkische Fürsten, Sultanen, Reuffen, Golymanen und andere Eisenfresser. Da fiebet man an allen Thuren und Wenden dieser Sect, Kriegefnechte, Tange, Spielleut, Bauerferle, Rafenbruder, Rolbhansen, Banket u. f. w. und ander weltlich Ding, von welchem viel zur Bosheit gelocht werden, ohne daß man fich dadurch mit

unreinen Gedanken verfündigt. Was leichtfertig und närrisch ift, wird gemalet, gekanft und überall öffentlich angehefft. Aber mit solchem Unflat schmücken sie jeht ihre Wohnungen und verdammen derweil diejenigen, so die Kirchen mit der alten und wahren Beiligen löblichen Bildniß zieren." Georg Wicelii des Elteren Etlicher Bücher, Tomus II. Ecin, 1562. Fol. S. 148—149.

- S. 128, 3. 1 v. u. lies "Parallelftelle."
- S. 142, 3. 19 lies "fraudare."
- S. 164. In den Stellen, worin das Berbot des Begehrens als ein Gebot ausgedrückt wird, gehört auch noch eine Stelle des Lactantius. In der Epitome divinarum institutionum cap. 64 führt er alle Gebote, die sich auf den Nächsten beziehen, an, und bezeichnet das Berbot des Begehrens nur mit den Worten: "Nec omnino quidquam concupiscet alienum." Aus dem, was hinzugestügt wird, ist überdies zu schließen, daß Lactantius das Gebot vom Betruge und unredlicher Bedrückung des Nächsten verstand. "Non dabit in usuram pecuniam (hoc est enim de alienis malis lucra captare). Munera superabundantia non accipiet a tenuioribus; nec enim iustum est augeri patrimonia locupletum per damna miserorum." Opera ed. le Brun et Dufresnoy. Tom. II. p. 55. Paris, 1748. 4.
  - S. 167, 3. 8 ift hingugufugen Appendix pf. CCV.
- ©. 182. Gegen die talmudische Eintheilung des Decalogus spricht sich furz und tressend Calvin aus: "Primi vice promissionem statuunt sine praecepto. Ego autem, quia nisi evidenti ratione convincar, decem verba apud Mosem pro decem praeceptis accipio, et totidem pulcherrimo ordine disposita videre mihi videor, permissa illis sua opinione, sequar quod magis mihi probatur, nempe ut quod illi praeceptum primum saciunt, locum praesationis in totam legem teneat." Inst. R. C. II. cap. 8. §. 12. p. 70 b.
- S. 206. Wenn man die französsische Kirche des Abbe Chatel als eine wirkliche kleinere Religionsparthei ansehen, und nicht vielmehr nur als eine ephemere Erscheinung betrachten will, so ist noch anzumerken, daß diese Kirche der augustinischen Eintheilung des Decalogus folgt, aber die Erklärung des neunten Gebotes: "Du sollst nicht begehren die Frau deines Rächsten," fällt mit der des sechsten Gebotes völlig zusammen, indem Chatel das neunte Gebot von Wünschen und Gedanken faßt, während dasselbe schon beim sechsten Gebote untersagt wurde. Bergleiche Fleck's Die katholische französsische Kirche des Abbe Chatel zu Paris, in Theol. Reisesrüchten. Zweite Abtheilung. S. 123 und 125. —

Much in einem neueren italianischen Ratechismus findet fich, wie ich sebe, die augustinische Eintheilung. In dem Catechismo della Diocesi di Nizza, publicato d'ordine di Monsignore Giovanni Battista Colonna etc. Nizza, 1816. 8. heißt es p. 182: "Qual e il nono Comandamento? Non desidererai la donna d'altri," und p. 185: "Qual e il decimo Comandamento? Non desidererai la roba d'altri." In diefem Ratedismus aber werden das fechste und fiebente Gebot nur von den Berfen verftanden; p. 375 beift es: "Proihisce il sesto Comandamento principalmente i peccati d'opere, o di parole contrarie alla purità; e desideri e le compiacenze interne ad essa virtù opposte vengono espressamente proibite dal nono," und p. 378: "Il prendere, il ritenere, il danneggiare ingiustamente la roba altrui si è quanto vien proibito dal settimo precetto, ed i desideri di tali ingiustizie dal decimo."

Banghoffiche Buchdruckerei.





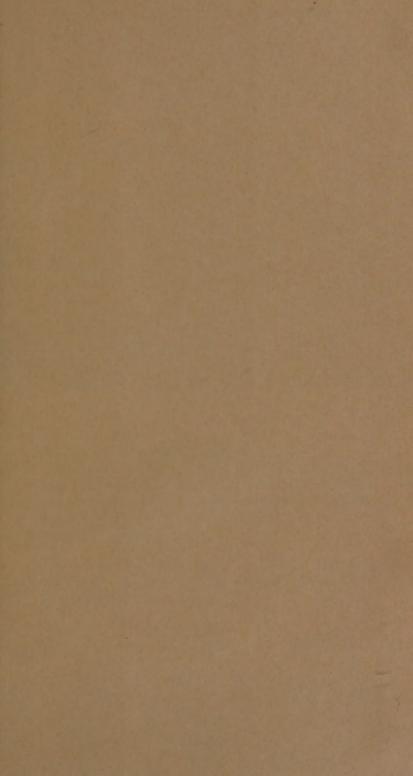



655 4 Geffcken, Johannes, 1861-1935.

Uber die verschiedene Eintheilung des Decal und den Einfluss derselben auf den Cultus; ei historisch-kritische Untersuchung. Hamburg, Perthes-Besser & Mauke, 1838.

280p. 24cm.

1. Commandments, Ten. 2. Idols and images Worship. I. Title: Die verschiedene Eintheides Decalogus.

A 9966

CCSC/mmb

